inches mental particulars in the end

Die "Danziger Zeitung" erscheint täglich 2 Mal mit Ansnahme von Sonntag Abend und Montag früh. — Bestellungen werden in der Expedition, Ketterhagers gasse Kr. 4, und bei allen Kaiserl. Postansialten des Ins und Anslandes angenommen. — Preis pro Quartal 4,50 %, durch die Post bezogen 5 % — Inserate tosten für die Petitzeile oder deren Raum 20 § — Die "Danziger Zeitung" vermittelt Insertionsaufträge an alle auswärtigen Zeitungen zu Originalpreisen.

1886.

### Bur Frage der Landgemeindeordnung.

Es ift icon oft darauf bingewiesen worden, daß Stein felbst den Erlaß einer Landgemeindeordnung für nothwendig zur Neuorganisation des preußischen — heute würde man sagen müssen: des deutschen — heute würde man sagen müssen: des deutschen — Staates erkannt hatte, daß er bereit gewesen ist, auch diese Resorm ins Leben zu rusen, und daß bei seinem erzwungenen Abgange ein sertiger Entwurf vorgelegen hat, den Stein nur dem Könige vorzuslegen nicht mehr Zeit gehabt hat. Ernst Meier — "Die Resorm der Berwaltungsorganisation unter Stein und Hardenberg, Leipzig 1881" — hat sich das große Verdienst erworden, die in der Resormsperiode verhandelten Acten im Original an Ort und Stelle einzusehen und aus denselben mitzutheilen. Stelle einzusehen und aus demselben mitzutheilen, was heute zur Orientirung über die damals verfolgten Pläne und die dabei leitenden Grundsätze zu wissen nöthig und dienlich ift. Speciell in Beziehung auf die Landgemeindeordnung macht er die zutreffende Bemerkung, daß es sich dabei um "einen bölligen Neubau" gehandelt habe, weil, Anknüpfungspunkte für die Herstellung einer ländlichen Selbsteuwaltung durchaus sehlten". Man hätte wenigstens, wenn man solche Anknübsungspunkte hätte aufluchen wenn man solche Anknüpfungspunkte hätte aufsuchen wollen, sehr weit zurückgreisen müssen in Zeiten, welche dem Gedächtnisse der lebenden Generation zum größten Theil völlig entschwunden waren.

welche bem Gedächtnisse der lebenden Generation zum größten Theil völlig entschwunden waren.

Allerdings nicht ganz, da sich gerade im äußersten Osten und auch im Norden von Deutschland Reste erhalten hatten, die nicht von der patrimonialen Gewalt des in der Zeit des Berzsalls emporgekommenen Rittergutsbesiges überwuchert waren. Es ist richtig, daß, wie Ernst Meier demerkt, "die wirthschaftliche und die politische Unterthänigkeit nothwendig zusammengehörten". Sobald der ablige Ritterstand es möglich machte, die freien deutschen Bauern zu Frohnen und überhaupt zu wirthschaftlichen Silfsleistungen und Abgaben zu nöthigen, war es auch mit der ursprüngslichen Selbstverwaltung der unterthänig gewordenen und als herrschaftliche Unterthanen angesehnen und bezeichneten deutschen Bauern vordei. Dieser Borgang hat sich überall in Deutschland mit wenigen Ausnahmen, am spätesten vielleicht im Ordensstaat an der Weichsel vollzogen. Hier waren nicht nur diesenigen "kölnischen" Güter übrig geblieben, die nicht in die Jände von Selleuten gerathen und dadurch zu Rittergütern geworden waren. Auch die stämischen und holländischen Colonisten in der Weichselniederung hatten sich frei zu erhalten gewußt, und noch heute ist in dem gesammten Niederungsgediet kein einziges Kittergut zu sinden. Der Grund dassir ist leicht zu entdecken. Die gesährdete Lage dieser von dem Strom stets bedrohten Fluren und die dadurch bedingte Deichbaulass bedrohten Fluren und die dadurch bedingte Deichbaulasse den seine geschlossen gemacht und hatte dem emporstrebenden Adel das Eindringen in diese geschlossene Sesellschaft wenig wünschensen werth gemacht, wo sich eine Herrschaft über die und hatte dem emporstrebenden Abel das Eindringen in diese geschlossene Gesellschaft wenig wünschens-werth gemacht, wo sich eine Herrschaft über die Genossen schwerben ließ. Wo diese Umstände die Erhaltung eines freien Bauernstandes nicht begünstigten oder nothwendig machten, da erwuchsen die Besihnachfolger der ursprünglichen Colonisationsunternehmer nur zu leicht zu Gerichtsherren und damit, wenn sie rittermäßigen Standes waren, auch zu Herren über Unterthanen. Sie eiserten damit nur den Besihern derzenigen Lehngüter nach, welche mit flavischen oder nationalpreußischen Hörigen bes mit flavischen oder nationalpreußischen Sorigen be-widmet waren. Die Gleichartigteit des von ihnen zu leistenden Kriegsdienstes, der sich wesentlich von der Dienstleistung der Bauern unterschied, begünstigte dieses Streben nach politisch-wirthschaftlicher Gleich-

# "Westpreußen unter Friedrich dem Großen."

Erinnerungsblätter, dem hundertjährigen Todestage (17. Aug. 1786) des Königs gewidmet von G. Markull, Oberlehrer. — Danzig, L. Saunier's Buchhandlung. 1886. (Preis 0,60 M)

Das von dem flerbenden Könige Friedrich dem Großen an seinen Thronerben gerichtete Wort "Das Uebel zu sehen ist leicht, ihm abzuhelsen ist schwer" sollte auch in Breußen bald seine traurige Bestätigung erfahren. Die "trittelnden Spigonen" waren nicht im Stande, die gewaltige Arbeit des hundertarmigen Titanen sortzusühren, und so kam es, daß die kunstvolle Maschine, welche der große König mit so viel Geist und Thatkraft eingerichtet hatte, schon zwanzig Jahre nach seinem Tode zerbrach. Aber daß der Staat nicht zugleich mit ihr unterging, daß Intelligenz und Patriotismus der Bürger selbst im Stande waren, unter seinen Nachsolgern auf neuen Grundlagen ein neues Leben zu schaffen, das ist das Geheimniß von Friedrich's Größe. Diese voll und ganz begriffen zu haben und anzuerkennen und an ihr sich zu erfreuen ist erst der Generation gegeben worden, "Das Uebel zu sehen ist leicht, ihm abzuhelfen ist freuen ist erft der Generation gegeben worden, welche, nachdem man wieder in die Bahnen Friedrich's eingelenkt hatte, die Fortführung und Bollendung seines großen Werkes geschaut hat, und die darum auch gern der Zeit vor hundert Jahren gedenkt, weil es in ihr "die geworfene Saat ihres blühenden Halmenfeldes" erkennt.

Dieser bankbaren Erinnerung an ben großen König sind auch die vorliegenden Erinnerungs-blätter aus Anlaß seines hundertjährigen Todes-tages geweiht, welche die Thätigkeit desselben für Westpreußen zum Gegenstande haben, unsere Pro-vinz, die wie einst Schlessen sein lieblingskind krou-daß er wit unsellicken Sarage wie eine treue das er "mit unendlicher Sorge, wie eine treue Mutter, wusch und bürstete, neu kleidete, zur Schule und Ordnung zwang und immer im Auge behielt", und welches schon 1813 und 1814 durch seinen schauliches Bild von den verrotteten Juständen des damaligen Westpreußens und der unermüdlichen Fürsorge des großen Königs für dasselbe nach archivalichen Duellenangaben bietet, als bewundernde

Der Landesberr — nicht bloß der deutsche Orden — setze nicht selbst unmittelbar Colonisten an, wie wir heute mit Hundertmillionensonds thun, an, wie wir heute mit Hundertmillionenfonds thun, auch die früheren preußischen Könige gethan haben. Sie ichlossen vielmehr mit einem Unternehmer (locator) einen Contract ab, der ihn verpsichtete, auf der ihm angewiesenen Feldmark eine gewisse Bahl von Bauern anzusiedeln. Den zehnten Theil erhielt er frei von Abgaben gegen Leistung eines Reiterdienstes, war der geborene Schulze des Dorfs, erhielt seine Handseffe sit dasselbe, erhielt von den Gefällen der niederen Gerichtsbarkeit den dritten Theil als Denunciantenantheil, übte die Dorspolizei und sammelte die Abgaben der Bauern für die Landesberrschaft ein, für deren richtigen Singang Landesherrschaft ein, für deren richtigen Eingang er verantwortlich war. Unter solchen Umständen siel es im Laufe der Zeit nicht schwer, aus dem ursprünglichen Berhältniß eine Herrschaft über die Bauern zu machen, ihnen zuletzt die Leibeigenschaft und Erbunterthänigkeit aufzudrängen und jede Selbstverwaltung der Gemeinden zu vernichten. Aehnlich ging es bei Städtegründungen und bei der Colonisation der Reichselnscherungen zu werten der Geneinden der Colonisation der Weichselniederungen zu, nur daß diese kräftiger construirten Gemeinden noch rechtzeitig ihre schwächeren Erhschulzen auskausen und somit sich des Reims einer Herrschaft zu ent-ledigen vermochten. Das Herrenrecht siel damit später dem Landesherrn zu und konnte keinem Anderen zufallen.

Anderen zufallen.

In denjenigen Theilen des platten Landes, in welchen das herrenrecht, die Gutsherrschaft, nicht schon auf die vorstehend beschriebene Art an den Landesherrn gefallen war oder ihm schon von Hause aus als Besitzer der Domänen gehört hatte, also auf den Rittergütern, mußte es aber, wie ebenfalls Ernst Meier tressend bemerkt, "verhängnistoll wirken, wenn Fragmente der Staatsgewalt mit Gütern in Verdindung blieben, welche sich durch Nichts als durch ihre durchschnittliche Größe vor den übrigen auszeichneten; welche frei veräugerlich waren und frei getheilt werden konnten und bald auch thatsächlich so sehr in den Landel kamen, daß jede Spae einer geborenen Obrigkeit nothwendig vernichtet wurde". In diese Lage war aber der gesammte Rittergutsbesitz durch die Resporm selbst gerathen. Damit hatte die alte Verfassung des platten Landes "ihre Grundlage verloren", bes platten Landes "ihre Grundlage verloren", nachdem "die wirthschaftlichen Beziehungen zwischen Gutsherrschaften und Hintersaffen gelöst waren. Sie stand nunmehr in der Lust, war nicht länger der Ausdruck eines bestehenden, sondern das Ueberbleibsel einer untergegangenen Gesellschafts- ordnung". Und daß es nothwendig war, diese Anderwalle zu beseitigen und etwas Veres an die Stelle malie zu beseitigen und etwas Neues an die Stelle zu sehen, darüber hat in der Resormperiode namentlich unter Stein's Einsluß kein Zweisel bestanden. War es denn nothwendig, daß an die Stelle des Gutsherrn der Landesherr in politischer Beziehung trat? Näher hätte es wohl gelegen, den Landegemeinden die ihnen verloren gegangenen Rechte und die Selbstwerwaltung zurüczugeden. Bir werden noch sehen, daß erst unter Hardenberg das versührerische Beispiel der französischen Präsecturverwaltung zu wirken begann, und darum hat Ernst Meier wohl Recht, wenn er sagt: "Da ist es denn ein Ereigniß von einer sür die preußische Staatsentwickelung gar nicht zu erwessenden Bedeutung, malie zu beseitigen und etwas Neues an die Stelle entwickelung gar nicht zu ermessenben Bedeutung, daß in diesem für die Verwaltungsorganisation kritischen Moment Stein zurücktreten mußte." Seit nahezu 80 Jahren warten wir nun vergebens auf ote Louendung des Werts, welches er unvollendet liegen lassen mußte.

Zuschauer gleichsam in die Werkstatt Friedrichs des Großen, von der aus er in großartiger Weise die Cultur des armen Landes hob, und in der er zuscheich sich um die scheinbar geringsten Kleinigkeiten kümmerte. Mit Vergnügen haben wir das hübsch ausgestattete Bücklein, dessen Reinertrag dem Marienburger Schloßbau-Verein überwiesen werden foll, gelesen und wollen baffelbe gern hiermit allen Freunden ber vaterländischen Geschichte empfohlen

### Berirrt in ben Alpen.

Wie wir vor einiger Zeit berichteten, hatte sich in Mitte vorigen Monats ein deutscher Student, Hannoveraner, der in Bern Medicin studirt, in den Alpen verirrt und war nur mit genauer Noth dem

Alpen verirrt und war nur mit genauer Noth bem Tode entronnen. Der "Hann. Cour." theilt nun über diese Bergtour aus einem Privatbriese von der Hand des inzwischen Genesenen Folgendes mit: Bern, 25. Juli. Vorigen Sonntag war ich nach Interlaken gesahren und ging von da zu Fuß nach Lauterbrunn und Mürren, wo ich übernachtete, um nächsten Tags auß Schilthorn zu gehen. Hatte Führer bestellt auf 4 Uhr Worgens. Der ließ mich im Stich, d. h. um 4½ Uhr war er noch nicht da; ich gehe also mit der übrigen Gesellschaft hinauf. Unterwegs tresse ich noch den Führer, der auf kürzerem Wege mir nachgeeilt war und sich entstürzerem Wege mir nachgeeilt war und sich ents fürzerem Wege mir nachgeeilt war und sich entschuldigte. Ich sagte, ich nähme ihn nicht mehr, er solle fünftig pünktlicher sein. Das Schilthorn ist nämlich ein Berg, auf den man gut ohne Führer gehen kann (steht auch im Bädeker), man braucht diesen gehen kann (steht auch im Bädeker), man braucht diesen nur für den Anfang, so lange man noch auf der Alm ist, und später zum Tragen. Man trifft an schönen Tagen immer eine größere Karawane, die hinaufgeht und der man sich anschließt. So war es auch hier; ich ging mit einer großen Gesellschaft aus beiden Hotels in Mürren hinauf, unterhielt mich mit Verschiedenen, kam aber, da ich unterwegs länger dauerndes Nasenbluten bekam, etwas später hinauf, so daß ich noch ziemlich mide war, als die Underen schon wieder hinunterstiegen. Ich blieb noch eine halbe Stunde länger oben und genoß die einzig schöne Aussicht dei klarstem Hinmel auf die ganze Oberländer Kette mit den vielen Gletschern. Endlich um 10 Uhr unternahm ich den Abstieg. Kan waren da 10 Uhr unternahm ich den Abstieg. Nan waren da f Dentschland.

Berlin, & August. Ueber die Thätigkeit und Bedeutung der Creditgenoffenschaften entwirft der kürzlich erschienene Jahresdericht des Berliner Unterverbandes der Creditvereine der deutschen Genossenschaften ein sehr interessantes Bild, das gegenüber der officiellen Empfehlung der Raiseisenschen Kassen höhere Beachtung verdient. Der hiesige Unterverband zählt in 18 Bereinen 5691 Mitalieder deren im Karzen rund 474 Mitslieden 5691 Mitglieder, denen im Ganzen rund 47% Millionen Mark Credit gewährt worden sind. Bei fünf Vereinen wurde ohne Verlust gearbeitet, bei den übrigen betrug er nur 0,16 Proc. des Umsakes. In dieser Richtung hat gegenüber dem Vorjahr eine Verminderung stattgefunden, während gleichzeitig das Vermögen der Vereine und die von ihnen gewährten Credite gewachsen sind. Die Dividenden der einzelnen Vereine schwanken zwischen 3 und S Proc. Es ist ersreulich, aus dem Jahresbericht zu ersehen, wie inshesondere der Handwerkerstand die 8 Proc. Es ist erfreulich, aus dem Jahresbericht zu ersehen, wie insbesondere der Handwerkerstand die Bedeutung der Creditgenossenschaften schätzen gelernt hat. Fast die Hälfte sämmtlicher Mitglieder des Berliner Unterverbandes sind selbstitändige Handwerker. — Wie bestimmt verlautet, hat die hiesige Polizei in der letzten Zeit zahlreiche Hausssuchung en dei Personen ausgeführt, welche im Verdacht socialdemokratischer Gesinnung stehen. Die Haussuchungen haben sich nicht nur auf Arbeiter erstreckt, sondern in mehreren Fällen auch auf Personen, welche den besitzenden Klassen auch auf Dersonen, welche den besitzenden Klassen auch auf deinen Jusammenhang mit den Verhaftungen von Socialdemokratien in hamburg sind diese Haussuchungen nicht zu bringen. Die Bolizei glaubte vielmehr neue Fäden der geheimen socialdemokratischen Orzanisation in die Hand bekommen zu haben. Doch ganisation in die Hand bekommen zu haben. Doch scheint sie sich in einem Jrrthum befunden zu haben, da die Haussuchungen resultatios verstießen liefen.

liefen.

A Berlin, 8. August. Warschauer Blätter melben neuerdings, daß Prinz Wilhelm zum 1. September als Gast des Kaisers von Rußland in Stierniewice erwartet werde. Diese Mittheilung ist sehr unglaubwürdig, denn am 1. September sindet die Berliner Herbstraade statt, an der auch das Potsdamer Husaren-Regiment Theil nimmt, dessen Oberst Prinz Wilhelm ist. Der letztere wird sicher nicht darauf verzichten wollen und dürsen, sein Regiment persönlich seinem kaiserlichen Großvater vorzuführen. Nach neueren Bestimmungen gedachte Prinz Wilhelm bereits morgen von Sastein nach Keichenhall zurüczusehren und mit seiner Gemahlin nach der Heimath zu reisen. Es ist auch die Rede davon, des das prinzliche Paar den Weg über Bayreuth wählen und dort einer Aussührung im Festspielhause beiwohnen werde.

\* [Neue Nachrichten aus Afrika.] Nach den neuesten Briefen, welche der "Kreuz-Zeitung" von dem Afrikareisenden Gottlob Krause zugehen, ist dem Afrikareisenden Gottlob Krause zugehen, ist derselbe am 7. Juni glücklich in Kete bei Krakse oder Karaki am oberen Bolta angekommen. Er hatte Kpando im Gebiete der Swhe am 1. Juni verlassen und war noch am selben Tage in das Kkunje-Land vorgedrungen, das von den Ksimbulu oder Guang bewohnt wird, die eine besondere Sprache reden. Mit diesem Lande endet der Machtkreis des Königs von Peksi; die Länder nördlich von Kkunja, die östlich vom Bolta liegen, gehorchen mehr oder weniger dem Könige von Krakse. Am 2. Juni wurde der Konsu, ein Kebensus des Volta, überschritten der Konsu, ein Nebenfluß des Volta, überschritten und in Sabon Gari im Lande Busm oder Busng übernachtet. Hier wird wieder eine ganz verschiedene Sprache gesprochen bis zum Asuoko,

große Schneefelder bis etwa 1½ Stunde unter dem Gipfel, die sehr einladend waren für eine Schneerutschpartie: man setzt sich nieder, spreizt die Beine etwas auseinander und lätzt sich so hinunter-gleiten; von Zeit zu Zeit, damit das Tempo nicht zu schnell wird, bremst man etwas, indem man den Berothack in heide Sände ninnt und kräftig eine Bergstod in beide Sande nimmt und fraftig ein= Bergstod in beide Hände nimmt und frästig einstickt. Das Ding war mir noch neu und machte mir vielen Spaß, so daß ich nicht mehr auf den Weg Acht gab. Mit einem Male, wo die Schneepartie aushörte, schaue ich um nach dem Wege und sehe gerade noch die Letten von der Karawane hoch oben durch einen Gebirgspaß verschwinden. Es kam mir zu hoch vor für unseren hinweg nach dem Schilthorn, ich dachte, es wären Leute, die noch eine Tour unternähmen, greise dann in meine Tasche, um den Bädeker hervorzuholen und mich zu orientiren. Unglücklicher Weise hatte ich ihn im Hotel gelassen. Ich hatte Weise hatte ich ibn im Sotel gelassen. Ich hatte ben Babeter in meinen Baletot gethan, meine Reiseden Bäbeker in meinen Paletot gethan, meine Reizetasche hatte der Kellner mit Proviant gesüllt, beides wollte ich dem Führer zum Tragen geben. Als er nicht gekommen war, entschloß ich mich, den Paletot zurüczulassen und bloß die Tasche selbst hinauszutragen, vergaß dabei, daß der Bädeker im Paletot stedte. Also Bädeker hatte ich nicht bei mir, keine Karte, kein Mensch mehr sichtbar, der mir hätte Bescheid sagen können. Ich ging erst eine Strecke wieder zurück und bergaust. Es waren den vier Ginschwitte im Berge mo ich vermuthete eine Strecke wieder zurück und bergauf. Es waren drei, vier Einschnitte im Berge, wo ich vermuthete, daß der Paß läge. An die beiden ersten ging ich, da war er nicht. Der dritte dünkte mir zu hoch—das war aber der richtige. Durch die Schneeruischpartie waren mir die Situationen ganz unklar geworden. Nun hatte mir oben auf dem Schilkhorn ein Herr gesagt, es gäbe einen kürzeren Weg vom Schilthorn herunter nach Mürren durch das Schilkthal; er sei etwas steil, aber ungefährlich (er ging übrigens mit Führer), ob ich mitgehen wollte. Ich hatte gesagt: Nein, ich gehe lieber den gewöhnlichen Weg. Dies siel mir nachher ein und ich dachte, du probirst einmal, ob du den Weg nicht aussindig machen kannst. Die ungefähre Richtung wußte ich. Also ich ging auf eine leichte Erhöhung zu, von wo aus ich in der That das Schillthal dis zu den obersten Hütten des Dorfes Mürren übersehen konnte; zudem sah ich Dorfes Mürren übersehen konnte; zudem sah ich ganz unten auch einen beutlichen, schönen Weg.

d. h. bem rothen Flusse, der am 4. Juni passurt wurde. Der König von Buem wohnt oftwärts im Gebirge in Blada oder Borada. Am 5. und 6. Juni durchzog der Keisenbe das Land Bat, in welchem meistens die Tschie oder Asantes Spracke gesprocken wird. Am 6. Mittags wurde der Otl, ein 80 Meter breiter Rebensluß des Volta, überschritten und in Abensoro übernachtet. Am 7. Juni Mittags ersolgte die Ankunt in Rete, 21/2 Kilometer senseits der wichtigen Stadt Krakse, die am Bolta liegt, wo derselbe auführt schisstraße, die am Bolta liegt, wo derselbe auführt schisstraße wurde, war das Gediet der runden Häusernachtet wurde, war das Gediet der runden Häusernachtet wurde, war das Gediet der runden Häusernachtet worden, während bis dahin nur viereckige Häuser dorgesommen waren. Die Reise war ohne jeden Unfall verlaufen, und troß der vorgerückten Zeit hatten die Keisenden nur einen Regentag. Das Land bot beständig den Andlick eines frühlingsgrünen Obstgartens. Nach Salaga, das von Krakse in den en nächster in Surczyn bei Posen hatten an den Minister eine Beschwerde darüber gerichtet, daß in den beiden oberen Abstielungen der doritgen Schule deim katholischen Kalse der Keissons unterricht die der Feligions-unterricht in polnischer Sprache eingeführt worden war, so das nur noch in der untersten Klasse der Religions-unterricht in polnischer Sprache ersbeilt wird. Auf diese Beschwerde hat der Minister unter dem 21. Juli d. Z. solgenden Bescheid ersbeilt: "Aus die Borrtellung dom 2. Juni d. Z. erwödere die Ihnen und den übrigen Unterzeichnern derselben, daß zur Antrage auf Einführung der Polnischen Schle nicht stattgegeben werden keiselich der Dersigen Schle nicht stattgegeben werden keiselich aus das urfeine Sahr läßt sich über die Allagen Derstusse der Beschen Schle nicht stattgegeben werden keiselich antereichen Sahr läßt ich über die Mineralöl- und Karassinier zichts aus erse Setelle vernehmen. Die 5 bedeutendsten Actien-Unterrehmungen dieser Branche mit einem Anlagekapital von ca. 20 00000 Mk. vermochten auf das Jahr 1885 eine D

einem Anlagekapital von ca. 20 000 000 Mt. vermochten auf das Jahr 1885 eine Dividende von durchschnittlich 13,82 Proc. zu vertheilen. Leider hat sich im letzen Quarale des Berichtsjahres in der Lage des Paraffin= und Kerzen: Geschäftes eine ungünstige Wendung vollzogen, denn im Exportver-kehr giebt es seitdem sehr wenig zu thun und die

kehr giebt es seitdem sehr wenig zu thun und die Preise sind stark abwärts gegangen.

Deidelberg, 6. August. Von dem Festzug berichtet man der "Fr. Itg." folgende Episode. In demselben wirkte als Darsteller eines der pfälzischen Fürsten ein stud jur. et cam. B. aus Mannheim mit. Der Zug stockte gerade vor der Fürstentribüne und B., der dem Großberzog salntirte, siel dem letzteren so auf, daß er einen in seiner Nähe besindlichen Herrn, Pros. H., erssuchte, Erkundigungen über den zungen Mann eins zuziehen. Alsbald wurde dem Großberzog die Mittellung, daß sener iunge Mann, der sich der diplomatischen Laufbahn widmen wolle, vor dem juristischen theilung, daß jener junge Mann, der sich der diplomatischen Laufbahn widmen wolle, vor dem juristischen Cramen stehe, in der Ablegung desselben aber behindert sei durch eine ihm wegen studentischer Bergehen (Mensuren) zuerkannte zehnmonatliche Festungssstrafe. Der Großberzog nahm sofort Kücksprache mit den anwesenden Ministern und ließ nach wenigen Ministern dem Studenten B. sagen, daß anderen Tages seine Beanghiaung erfolgen werde. seine Begnabigung erfolgen werde.

Defterreich-Ungarn. Trieft, 8. August. Von gestern Mittag bis beute Mittag sind an der Cholera hier 6 Personen erkrankt und 2 gestorben, in Fiume 2 Personen ionen ettrantt.

Frankreich. Baris, 8. Aug. Die Ernennung des aposto= lischen Delegirten für Peking wird verschieden

Ich entschließe mich also furz und gehe hinunter. Es wurde aber immer steiler, was mir auffiel, inbessende aber immer steiler, was mir ausstel, indessen bachte ich, es muß doch bald besser werden. Es erhoben sich ein paar Vorsprünge vor mir, die mir die Aussicht verdeckten und es mir unmöglich machten, zu beurtheilen, wie die Sache da weiter ginge. Also ich gehe weiter, es wird immer steiler und steiler — da merke ich, daß ich colossal auf dem Holzwege din. Ich besinde mich unmittelbar über einem Abgrund. Da sehe ich rechts von mir auf der andern Seite eines hinunterstürzenden Nächleins eine ähnliche abschissige Kasenrechts von mir auf der andern Seite eines himintersftürzenden Bächleins eine ähnliche abschississe Kasenpartie, wie die, auf der ich stand; dieselbe schien mir auch weiterzusühren. Ich mußte nun einen etwas halsdrecherischen Sprung über den Bach machen, der an der Stelle gerade zum Wasserfall wurde. Es blieb mir nichts Anderes übrig. Die Stelle, wo ich stand, war so stell, daß ich mich Stelle, wo ich stand, war so steil, daß ich mich nicht getraute, mich umzudrehen und zurückzugehen. Also ich springe auf die andere Seite und klammere mich schnell mit den händen am Grase sest und ziehe mich so in die höhe. Es war ein etwa einen Meter breiter Grat, mit Rasen bewachsen, zu beiden Seiten Wasserstelle und der Rasen so abschüssisse, daß ich nicht stehen konnte, sondern rittlings mich vorwärts bewegen mußte. Es endete in einer kleinen Erhöhung; wie ich aber über dieselbe hinweg sah, war kein Abweg mehr, sondern es ging ganz steil in den Abgrund. Run komte ich nicht vorwärts noch rückwärts. Letzteres nicht, weil ich ja durch einen Sprung von einer höher gelegenen, sehr steilen, sast sentrechten Stelle an meinen Standort gekommen war. Was nun? Das überlegte ich mir von 11¾ bis 4 11hr nun? Das überlegte ich mir von 11¾ bis 4 Uhr Nachmittags, wobei ich von Zeit zu Zeit um Hilfe rief. Ich konnte das ganze Thal übersehen und einige hütten von Mürren, außerdem noch ein paar Wege, unter anderen den, den ich gesucht hatte — er ging viel weiter rechts oben ab. Ich dachte, ich Laufe des Tages müßte ich doch irgendwo Jemanden bemerken und er mich hören. Kein Mensch! Um 4 Uhr also entschloß ich mich, auf neuem Wege wieder bergauf zu gehen. Ich hatte beim Wasserholen am Wassersall (eine ziemlich gefährliche Manipulation, die ich bei der großen Sonnenhiße oft wiederholen mußte, um zu trinken und kalte Umschläge um den Kopf zu machen) eine Gelegenheit bemerkt, die mir ziemlich geeignet schier

commentirt. Die Republikaner erblicken darin eine absichtliche von England und Deutschland inspirirte Verletzung und Schädigung Frankreichs und hoffen noch unter der Drohung der Beseitigung des Cultus-budgets und der Botschaft in Kom, daß der Papft seinen Entschluß nicht ausführen werde. Die Radicalen hingegen erfreut es, daß der Papft selbst Frankreich der Last des tostspieligen und nuglosen Protectorats der Katholiken im Orient enthebe, die Monarchisten billigen den Schritt des Papsies und betonen, daß dieser Schritt nichts feindliches gegen Frankreich enthalte.

**Paris**, 9. August. Bei den gestern vorge-nommenen Generalraths-Stichwahlen sind, nach den bis jetzt vorliegenden Resultaten, 141 Republikaner und 33 Conservative gewählt worden. Die Republis kaner haben 16 Sitze gewonnen und 22 verloren.

England. ac. London, 7. August. Den bis jett getroffenen Anordnungen zusolge wird die Königin am 7. d. von Osborne, auf der Insel Wight, direct nach Edinburgh reisen, und sich nach zweitägigem Ausenthalt in der schottischen Hauptstadt von dort nach Balmoral, den schottischen Hochlanden, begeben. Der 42. Geburtstag bes herzogs von Edin= burgh wurde geftern in London in der üblichen Weise gefeiert. — Der Lordmahor giebt am 11. b. im ägyptischen Salon des Mansion House das übliche Ministerbanket, welchem ber Marquis v. Galisbury und die meisten Mitglieder des Torp Cabinets

beiwohnen werden.

Die "Times" meint, die Forderungen der Barnelliten, die in dem fürzlichen Meeting in Dublin zur Sprache kamen, bildeten nur eine Er= neuerung der nämlichen, mit welchen Karnell vor einigen Jahren seinen "Krieg gegen die Kächter" begann und die dem Wesen nach von Gladstone's Regierung zugestanden sind. "Wollte man auf sie hören", so bemerkt die "Times", "so würden alle noch übrig bleibenden Garantien für gewisse Klassen der Ansternann der Enizigt, thren Lebensunterhalt der Unterthanen der Königin, ihren Lebensunterhalt zu erwerben, wegfallen und gäbe es nicht die geringste Sicherung, daß auf die Concession nicht immer neue, immer kühner verlangte Forderungen folgen würden. Wenn nach sorgklitiger Untersuchung und Zurückweisung der Fälle, wo keine wirkliche Silfe Noth thut, man den kleinen Päcktern helfen kann, entweder ihre Lage durch Auswanderung zu verbessern oder ihr Land durch nachgiebige Modificationen des Anfaussfostems zu erwerben, würde die Spitze der agrari-schen Schwierigkeit mahrscheinlich abgestumpft werden. Die irischen Gutsherren kennen zu sehr thre eigene Unsicherheit, um darauf zu bestehen, die volle Pacht zu erhalten, wo sich das Sinken der Preise in Wirklickfeit fühlbar gemacht hat. Schwäche in der Durchführung des Gesehes zu zeigen, heißt aber auf alle Fälle die Neigung zur Agitation ermuthigen und geheiligte Contracte bei Seite sehen, was der Fluch der irischen ländlichen Bevölkerung seit den Tagen O'Connells gewesen ist."

Rom, 4. August. Der am Sonntag zum Abgeordneten der Hauptstadt erwählte Pferdezureiter Coccapieller hat seinen Gegen= candidaten, den Fürsten Fabrizio di Colonna, aus dem Felde geschlagen, aber nur mit einer Mehrheit von 123 Stimmen. Der Wahltag, schreibt man der "Schl. Ztg.", siel auf einen Sonntag, an welchem die bester stuirten Bürger Ausflüge in die Cartelli Romani oder in die Seehäder machen Romani oder in die Seebäder machen und nur die wenig Bemittelten in der Stadt ju bleiben pflegen. Bon 26 000 ftimmberechtigten Burgern find nur wenig über 8000 an den Urnen erschienen. Der neue Deputirte hat vor Jahren ein kleines Solbo-blättchen herausgegeben, in demselben Migbräuche in der Staatsverwaltung und in der Administration der Commune aufgedeckt und ist wegen Verleum: dung und Presvergehen zu einer mehrjährigen Gefängnißstrafe verurtheilt worden, welche er gegen-wärtig verbüßt. Die bemittelten Bürger glauben, daß er ein Opfer der Justiz geworden oder doch mindestens zu hart bestraft sei und haben ihn zum Abgeordneten gewählt in der Hoffnung, daß er nun sofort aus der haft entlaffen werden würde. Die Minister sind gestern unter dem Vorsitz des Generals Grafen de Robilant zusammengetreten, um über diesen Fall zu berathen, nachdem ber noch in Contregeville weilende Ministerpräsident, welchen man durch den Draht von dem Ereignisse informirt, geantwortet hatte, er trete der Ansicht des Siegelbewahrers bei, welche dahin ging, daß das gegen Coccapieller ergangene Erkenntniß rechtskräftig sei und dessen Bollstreckung durch die Wahl ins Parlament nicht unterbrochen werden dürfe. Die anständigen Blätter der Haupistadt legen ihre Ent-

zum Aufstieg, und entschloß mich, denselben bier zu probiren. Um möglichst unbehindert zu sein, ließ ich meinen Operngucker und die Tasche zurück. Auf allen Bieren trabbelte ich nun den sehr steilen allen Bieren frabbelte ich nun den sehr steilen Rasen hinan, ich zog mich mehr mit den Händen hinauf, stüte mich auf das linke Knie und den Alpstock in der Rechten, der mir bei dieser Tour colossale Dienste geleistet. Es ging so ganz gut, wenn auch sehr langsam und anstrengend weiter; bald wurde es mir aber zu steil und ich sand auch einen bessern neuen Uebergang über den Bach, den ich auf dem Hinweg weiter unten überschritten hatte. Nun dachte ich auf meinen Weg wieder kommen zu können und hielt mich für gerettet. Aber es sollte anders kommen. Die Consiguration der Gegend war so, daß ich doch nicht auf meinen Weg wieder kommen Weg wieder kommen wärts ging's nicht, weil es bald beinahe senkrecht wurde; also entschloß ich mich, nach rechts hinüberzugehen und so im Zickzack mich hinauszuarbeiten. Aber seht kam viel Geröll, das Gras verschwand immer mehr, schließlich war nichts als Geröll unter mir, die Steine, furchtbar locker, als Geröll unter mir, die Steine, furchtbar locker, rollten massenweise hinunter. Ich mußte mit dem Alpstock sede Stufe erst graben und befestigen. Endlich kam ich eiwas ins Rutschen, ich sah mich schnell nach einem sesten un und bemerkte auch zum guten Glück einen solchen in meiner Nähe, zu dem ich mich hinüberschwang und an den ich mich seststammerte. Es war 8 Uhr Abends — ich war gänzlich erschöpft! Ich war vier Stunden lang dis zu der Stelle auf allen Vieren gekrabbelt, zum großen Theil über Geröll und mit Stufenjum großen Theil über Geröll und mit Stufen-hauen, beständig an einer Wand, deren Neigung 40 bis 50 Grad betrug. Ich konnte nun nicht weiter — außerdem brach die Nacht herein. Ich entschließe mich also, hier über dem einen Felsen zu über-nachten. Ich betrachte seine Umgebung, um zu sehen, ob er auch halten werde. Er war ein Meter groß, stand aber sehr geneigt und nicht besonders tief im Boden, also zu start durste er nicht belastet werden. Ich saßte solgenden Plan, den ich auch aussührte: 2 bis 3 Juß oberhalb des Felsens grub ich mit dem Alpstock ein langes etwa 1 Fuß tieses Loch, wo ich mich bineinlegen konnte zum Schlafen. Loch, wo ich mich hineinlegen konnte zum Schlafen. Von 8 bis 10 Uhr Abends bauerte bie Erbarbeit, da legte ich den Alpstock noch quer über mich bin, und stieß ihn an beiden Enden in die Erde, daß er

rüftung über die Wahl dieses ungebildeten Mannes an den Tag, welcher vor einigen Jahren schon einmal ins Parlament gewählt, aber genöthigt

worden war, das Mandat niederzulegen.

\* Der "Corriere del Mattino di Napoli" erzählt, der Exminister des Aeußeren, Mancini, welcher sich gegenwärtig in der ihm bom König zur Disposition gestellten Villa in Capodimente auf Sommerfrische befindet, wäre dieser Tage beinahe vergiftet worden. Ein Arzt hätte ihm zwei Gramm Jod gegen Sichtschmerzen verordnet, hätte aber das Recept nicht unterzeichnet. Als der Kranke die ihm überbrachte Medizin gekostet, hätte dieselbe einen so widerlichen Geschmack gehabt, das er nur wenige Tropfen davon genommen, und fo-fort nach einem anderen Arzie, dem Professor Giampetro, gefandt hätte. Dieser habe die ver-meintliche Medizin untersucht, hierauf erkannt, daß dieselbe sehr giftig sei, und erklärt, Mancini ver-danke seine Kettung nur dem Widerwillen, davon zu trinden. Der Vorsall ist der Behörde angezeigt worden.

Belgien. Die Regierungs=Enqueten über die Arbeiterfrage dauern fort. Es kommen immer erbaulichere Enthüllungen zu Tage. In den Gruben selbst sind Ausschankstätten errichtet, die die Werkbesitzer für 10 000 Frcs. jährlich verpachten. Die Arbeiter trinken auf Borg, und am Lohnzahltage stiehlt man ihnen noch mehr vom Lohne, als sie vertrunken haben. Es müßte eine eiserne Hand da sein, die in die ganze Wirthschaft Ordnung bringt, aber sie ift nicht vorhanden.

Spanien. \* Die Republikaner haben vor einigen Tagen in der Stadt Calatabud in der Proving Zaragoza eine Versammlung abgehalten, in welcher die Ansicht zur Geltung gelangte, daß die Kepublikaner nur auf gesetzlichem Wege, nicht aber durch Answendung von Sewalt zu ihrem Ziele gelangen könnten. Salmeron, der der Versammlung beiswohnte, empfahl nach Darlegung der Bestrebungen

ber Partei den Zusammenschluß aller Republikaner auf bas dringenoste. Die Versammlung sandte telegraphische Grüße an Ruiz Zorilla und Bi h

Margall.

Griechensand. Athen, 6. August. Gestern ist ein königliches Decret veröffentlicht, durch welches die "Eujones" (Landwehr) aufgelöst werden. Zu ihnen ge-hörten auch die zwei von den Türken gefangen genommenen Compagnien. Gine Mittarcommission wird über die fürzlich an der Grenze stattgefundenen Gesechte eine Untersuchung veranstalten, und hat sich dieselbe schon nach Thessalien begeben, um an Ort und Stelle Erhebungen zu machen.

> Telegraphilder Hecialdiens der Pauriger Jeitung.

Gaftein, 9. August. Als sich Raiser Frang Joseph gestern Abend von der ersten Begegnung mit Raifer Wilhelm nach feinem Sotel begab, war der deutsche Raifer auf den Balton des Bade: ichloffes getreten und wurde bon der berfammelten Menge mit Hoch- und Hurve von der versammelten Wenge mit Hoch- und Hurvakrusen begrüßt. Kaiser Franz Joseph wandte sich rasch um und salntirte lächelnd vor Kaiser Wilhelm, welcher seinerseits dem österreichischen Kaiser herzlichst zuwinkte. Das Aublikum begleitete den Borgang mit lang anhaltenden Jubelrusen. Beide Majestäten zogen sich darauf in ihre Gemächer zurück. Späterstatete Krinz Wilhelm im Namen des Kaisers Wilhelm dem Kaiser von Oesterreich einen Gegen-Bilhelm dem Raifer von Defterreich einen Gegen-besuch ab. Abends um 81/2 Uhr begab fich Raifer Frang Joseph mit dem Pringen Wilhelm nach dem Badeschloffe zurud und nahm daselbst den Thee ein, woran auch der Oberfthofmeifter Fürft Sobenlohe und der beutsche Botschafter in Wien, Bring Renf, theilnahmen. Gegen 9 1/2 Uhr Abends tehrte der öfterreichische Raiser, von Bring Wilhelm begleitet, nuter abermaligen enthusiastischen Rundgebungen ber versammelten Menge nach dem Sotel Stranbing

— Raifer Franz Joseph begab fich heute früh um 8 Uhr zu der Kaiserin und kehrte um 9 Uhr in sein Absteigequartier zurud.

— Heute traf der öfterreichische Minister des Aenkeren, Graf Kalnoth, um 84 Uhr Bormittags hier ein und empfing alsbald den Besuch Bismarcks. Rachmittags fand bei Kaiser Wilhelm ein Hofdiner statt.

Um 11 Uhr Bormittags begab fich ber Raifer bon Defterreich zu Fuß in der preußischen Generalsfeinem Gi Flieffer, in das Badefolof gum Befuche Raifer Wilhelms. Nach einem halbfrundigen Aufenthalte ging ber öfterreichische Raifer nach bem Schweizer-

mir während des Schlafes nicht hinunterrutschen konnte und auch ich gegen das hinunterfallen geichügt erschien. Nun wollte ich schlafen, aber es fing an kalt und immer kalter zu werden; ich lag auf der kalten ausgegrabenen Erde, die Temperatur siel während der Nacht vielleicht auf 3 bis 4 Grad herab — ich bekam einen Schüttelfrost, der die ganze Nacht anhielt.

ganze Nacht anhielt.

Jich war entschlossen, bis nächsten Nachmittag um 6 Uhr auf Rettung zu warten; rief alle paar Minuten um Hilfe, konnte auch von hier aus das ganze Thal überschauen — endlich um 10 Uhr Morgens erscheint hoch oben auf der Anhöhe ein Führer. Ich schreie "Lilfe". Er sieht nach mir hin und ohne etwas zu sagen kommt er schnell herunter, bald hinter ihm noch einer. Ich hatte nun alle Hoffnung. Sie waren bis auf einen Kunkt etwa in meiner Höhe und mir vis-à-vis herabgekommen. Ich sprach weiter nichts zu ihnen, sie sagten auch nichts — ich dachte, es ist abgemacht, die kommen jest herüber. Sie hatten sich etwas an die Füße gesschnallt — ich dachte, sie bereiten sich jest zum Uebergang über das Geröll vor — der Eine betrachtete sich längere Zeit meine Situation und machte dann mit dem Finger einen Gestus, indem er von meinem gang über das Geröll vor — der Sine betrachtete sich längere Zeit meine Situation und machte dann mit dem Finger einen Gestus, indem er von meinem Standort an nach oben wies. Ich verstand das dahin, daß sie mich auf dem Wege hinaufsühren wollten. Um so mehr wunderte ich mich, als sie sich auf einmal weiter nach unten wandten. Ich wollte rusen — da besann ich mich und dachte, sie wollten unten vom Dorfe vielleicht ein Seil oder sonstiges Wertzeug holen. Ich war also ganz ruhig und getrost und rechnete mir aus, daß sie bis spätestens Nachmittag 4 Uhr wieder auf der Anhöhe erscheinen würden, um mich zu holen. Doch zu meinem wachsenden Schreden und Berzweislung ließen sie sich nicht wieder blicken! Ich wartete dis 4, 5, 6 Uhr — Niemand kam! — Nun überlegte ich mir die Sache nochmals und kam zum Schluß, daß wir und gegenseitig misverstanden hatten: es war Sin Führer bloß und Sin Herr oder gar zwei Herren, die die Misslickseit meiner Situation nicht recht beurtheilen konnten. Der Gestus, den der Sine machte, sollte wahrscheinlich dem Andern nur den Weg zeigen, den ich seiner Ansicht nach wohl einschlagen würde. Er hatte mich ziemlich lange betrachtet, und wie er mich se bequem daliegen sah, mit den Beinen in der Lust,

hause, wo er bom Fürften und ber Fürftin Bismard, welche ihm im Garten vor dem Saufe entgegentamen, begrüßt wurde. Der Raifer blieb etwa eine halbe Stunde bort und wurde dann bom Fürften Bismard bis gum Ausgang bes Gartens begleitet. Auf dem Rudwege nach feinem Absteigequartier wurde ber Raifer von Defterreich von dem dichtgebrangt Spalier bildenden Publikum ehrsnrchtsvoll begrüßt. Graf Kalnoth statete um 11 Uhr, Fürst Sohenlohe um 12 Uhr dem Fürsten Bismard einen Besuch ab. Graf Kalnoth blieb bis turz vor der Ankunft des öfterreichischen Raisers beim Fürsten Bismard im Schweizerhause. Mittags hatte Graf Kalnoth eine Audienz beim Kaiser Wilhelm und machte darauf dem Bringen Wilhelm feine Aufwartung. Der Raifer von Defterreich empfing ben Grafen Berbert Bismard

und darauf den Fürsten Bismard in Audieuz.
Berlin, 9. August. Der "Meichsanzeiger" veröffentlicht hente das Weichfelnothstandsgeset und die Ernenung des Regierungsrathes Betel in Danzig zum Mitglied der Disciplinar-Kammer dafelbft.

- Lilli Lehmann ift von ihrer amerikanischen

Reise hier angetommen.
— Der ruffische Minister des Aenfiern, Herr v. Giers, wird hente Abend hier erwartet und bann alsbald nach ben bohmischen Babern fahren. Der ruffifde Botichafter Graf Schumalow ift

bereits von Spandan hierher zurüdgekehrt. Berlin, 9. Angust. Bei der hente fortgeseiten Ziehung der 4. Alasse der 174. preuß. Alassen-Lotterie

Gewinn zu 90 000 Mf. auf Nr. 50 768. Gewinn zu 30 000 Mf. auf Nr. 5084.

5 Gewinne zu 15 000 Mf. auf Nr. 2073 5268 67 690 86 890 87 122.

7 Gewinne zu 6000 Mf. auf Nr. 4441 10 879 41 328 57 256 62 244 84 875 91 854.

51 Gewinne zu 3000 Mt. auf Nr. 1696 4143 7227 9226 13 365 13 594 17 780 18 982 21 320 26 527 27 837 28 741 32 905 35 100 39 879 40 274 40 913 43 086 44 066 44 595 47 295 48 264 52 112 52 892 •53 301 53 483 55 955 60 024 61 129 61 940 62 950 64 536 64 548 65 436 67 201 69 245 72 114 74 269 74 860 77 120 79 678 80 431 80 534 84 326 86 763 87 735 91 382 92 757 93 482 93 524 93 685

45 Gewinne zu 1500 Mt. auf Nr. 822 2936 3382 7573 8962 9410 11 579 12 362 12 973 17 531 26 791 27 694 28 479 30 017 31 294 32 840 35 826 36 112 36 378 43 705 43 904 45 110 46 281 46 906 48 169 48 445 54 922 55 208 58 019 59 563 60 226 61 505 64 863 65 464 67 843 68 731 69 625 72 780 77 939 80 501 82 766 83 970 85 969 89 090 89 723,

Danzig, 10. August.

\* [Avisodampfer.] Die Avisodampfer "Blith"
und "Brummer" sind gestern Nachmittag um 2 Uhr auf die Rhede gegangen, um zu manöbriren, und

Abends wieder in den Hafen zurückgefehrt.
[Anszug aus den Sitzungsprotokollen des Borsteheramtes der Kaufmannschaft vom 10. Juli und 4. Angust 1886.] Herr Max Robert Krüger, in Firma Nickel u. Krüger, wird auf seinen Antrag in die Corporation aufgenommen. — Nach einer Mitstellung des kal Gischlahn-Retriehs. Amts hier vom theilung des fal. Gifenbahn-Betriebs-Amts hier vom 28. Juni cr. ist der an der Sudseite des hafen= bassins zu Neufahrwasser neben dem Zollichuppen gelegene Lagerschuppen Nr. 3 nunmehr zur vorüber= gehenden Ablagerung von Gütern dem allgemeinen Berkehr überlassen worden. Die Benuzung kann unter den Bedingungen der Niederlage-Ordnung für die Eisenbahn:Lagerschuppen am Hafencanal und Haransein vom 10. Dezember 1885 erfolgen.
Die auf Rexanlassung des Son Obertrofisherten dem Die auf Beranlaffung des orn. Oberpräsidenten bem Borfieher-Amte zugehenden Abschriften der von Rußland eingehenden und in Thorn, Kulm und Marienwerder zur Aufgabe gelangenden Wasserstands Telegramme sollen regelmäßig an der Börse außzgehängt werden. — Die amtliche Rotirung der hiesigen Preise für Rohzuder soll, außer franco Neufahrwasser, auch "ab Lager transito" erfolgen.
— Das igl. Eisenbahn-Betriebsamt bier hat dem Borsteher: Amte auf desfalsigen Antrag erwidert, daß für die Folge auch Anträgen auf Uebersührung von Wagen auf dem Bahnhofe in Reusahrwasser stattgegeben werden wird, wenn Eisenbahrwagen mit Waaren zu beladen sind, die auf verschiedenen Lagerpläßen liegen oder aus mehreren an ver= schiebenen Stellen bes Hafens löschenden Schiffen entnommen werden sollen. Es bleibt jedoch allein dem pflichtmäßigen Ermessen bes Bahnhofsvorstandes und der Güterexpedition überlaffen, zu ent-scheiden, ob dem Antrage aus Betriebs= und Verkehrsrüdsichten Folge gegeben werden kann ober nicht. — Der Herr Provinzial-Steuer-Director hat durch Schreiben vom 7. Juni d. J. sich bereit erklärt, zunächst versuchsweise für die Monate Ro-vember, Dezember 1886 und Januar 1887 die Fest-

dachte er fich nicht, daß ich in Gefahr fei. Er hielt mich offenbar für einen spleenigen Engländer, der so sich seine eigenen Wege suchte. Ich machte mir da nun natürlich entsehliche Borwürfe über meine Dummheit, daß ich nicht weiter mit den Leuten geredet. Dies war aber nun fruchtloß — es muste ein Entstellun gescht werden mußte ein Entschluß gefaßt werden. Es war 6 Uhr Abends: 22 Stunden hatte ich bereits in dem engen Loche, mitten zwischen dem Geröll, ohne Nahrung und Flüssigkeit zugebracht. Ich war ermattet durch letztere beide Umstände, sowie durch die großen Anstrengungen des vorigen Tages, durch zwei schlassose Nächte (die Nacht vorher hatte ich nur zwei Tundie Inches. Ich es da oben nicht aus, jest wird auf alle Fälle ein verzweiselter Schritt probirt, der einzige, der mich noch retten konnte. Ich richtete mich auf und da merkte ich, daß ich, ohne mich auf die Arme zustüßen, kaum stehen konnte. Meine Gelenke konnte ich nur schwer bewegen. Also die körperliche Disposition zu der num solgenden anstrengenden Tour am Geröll hinauf war nichts weniger als günstig. Dazu schlug mein Derz auch schon recht schwach. Ich sich mich und bez ginne den Aufstieg. Ich mußte nun mit dem Bergstuck in der Linken mir sür die rechte Hand und beter Küße Löcher graben, Schritt vor Schritt—eine höchst mühselige, aber durchaus nothwendige Arbeit, sonst konnte ich keinen sesten Füße üm merke war, merke ich zu meiner sreudigen Ueberraschung, daß das Geröll zwar steiler als in der Kartie des gestrigen Tages, aber dassür etwas sesten. Nacht vorher hatte ich nur zwei Stunden geschlafen) gestrigen Tages, aber dafür etwas fester war. So ging es dem einige Zeit weiter, langsam, aber sicher den Berg hinauf. Mein nächstes Ziel war eine Kasenpartie, die etwas höher lag und die meiner Meinung nach dis ganz oben führen mußte. Ich kam auch nach 1½stündiger Arbeit etwa dis auf ein paar Schritte vor diesen Kasen — da komme ich etwas ins Rutschen, ich klammere mich hastig an ein sußgroßes Grasbüschel mit der rechten Hand an, die Füße waren gerutscht, und indem ich mit der Linken auch noch einen sesten Gegenstand zu greisen such noch einen sesten Gegenstand zu greisen such Dand krampshaft hangend, am übrigen Körper ganz erschlasst, schaue ich meinem herunterfallenden Bergstock nach, wie er in einer furchtbar kurzen gestrigen Tages, aber dafür etwas fester war. So ging

setzung der zollamtlichen Dienststunden in Danzig und Neufahrwahrwasser auf die Zeit von 8 Uhr Vormittags dis 3 oder 4 Uhr Nachmittags mit halbstündiger Mittagspause herbeizuführen. Nach-dem auch das tgl. Sisenbahn-Betriebsamt diese Sinrichtung im eisenbahnseitigen Interesse befürwortet bat, soll nunmehr ber herr Provinzial = Steuer= Director um Erlaß der betreffenden Anordnung gebeten werben.

[Schlafwagen auf ruffifden Bahnen.] Wie ein

\* [Schlaswagen auf russischen Bahnen.] Wie ein Betersburger Blatt meldet, werden auf allen russischen Eisenbahnen Schlaswagen für Passagiere der drei Klassen eingestellt werden. Der Bertrag der Regierung ist mit der internationalen belgischen Schlaswagen-Sesellschaft bereits abgeschlossen worden. Die Lieferung der Wagen ist der baltischen Baggonsabrit in Riga übertragen worden.

\* [Doppelbestenerung für die Schule.] Der Cultusminister hat unterm 3. August an die königlichen Regierungen der Provinzen Ost- und Westpreußen, der Rheinprovinz und der Provinz bessenzen, der Rheinprovinz und der Provinz bessenzen, der Abeinprovinz und der Provinz vessenzen, der Abeinprovinz und der Provinz vessenzen, der Abeinprovinz und der Provinz vessenzen, der Abeinprovinz und der Provinz versenzen zur Kenntnisnahme mitgetheilten Circularerlaß gerichtet, worin es heißt: In letzer Zeit ist wiederholt die Frage zur Erörterung gelangt, in wie weit bei vorhandenem doppelten Wohnsitz einer Person und ihrer dadurch begründeten Bugehörigkeit zu verschiedenen Schulspstemen eine dausschlassenzenen Schulspstemen eine daussaglig ist. Sosern die Lasten der Schulunterhaltung in den verschiedenen Schulspstemen schulspstemen Schulunterhaltung in den verschiedenen Schulunterhaltung in den verschiedenen Schulunterhaltung in den verschiedenen Schulspffemen einen Theil der Communal-lasten bilden, ist die Frage nunmehr durch das Gesetz vom 27. Juli v. J. betreffend Ergänzung und Ab-änderung einiger Bestimmungen über Erhebung der auf das Einkommen gelegten directen Communalabgaben geregelt. Es erscheint gerechtfertigt, die Grundläge dieles Gesets analog auch da zur Anwendung zu bringen, wo die Lasten der Schulunterhaltung in den verschiedenen Schulspstemen als Lasten besonderer Corporationen (Schulsocietätslasten) oder theils als Schulsocietätslasten und theils als Communallasten ausgehracht merden und theils als Communallasten aufgebracht werden.

\* [Neber das Monilliren und Zudern der Weine] ist in dem großen Danziger Weinverschnitt:Prozes vielsach verhandelt worden. Der Ausschuß des "Berbandes deutscher Weinhändler" hat nun in einer fürzlich zu Kassel abzehaltenen Vorstandsstizung beschlossen, gelegentlich einer im August dieses Jahres abzuhaltenden Generalversammlung Stellung zum Gelețe vom 14. Mai 1879 zu nehmen und für die Freigebung des Versehrs mit sogenannten verbesserten Weinen, wozu gezuscherte und auch mouillirte Weine gesählt werden sollen, einzutreten. Die in Danzia versählt werden sollen, einzutreten. Die in Danzia vers sählt werden follen, einzutreten Die in Danzig ver-nommenen Sachverständigen erklärten das in Rede stebende Berfahren bekanntlich ebenfalls für eine Ber-besserung geringerer Weine, weil diese im Urzustande kaum genießdar sein würden.

O [Straffammer.] In der gestrigen Sizung wurde u. A. gegen den Maler Josef Ehlert von hier verhandelt, welcher der Beamtenbestechung beschuldigt ist. Ehlert wollte am 20. März d. I. von Dirschau nach Danzig fahren. Er stieg kurz vor Abgang des Juges in ein Coupé. Als er von dem Schassner nach dem Villet gestragt wurde, erwieß es sich, daß er keins hatte, viels mehr machte er eine Bewegung mit der Hand, als wolle er dem Schassner Gestherer Geld gehen, worzust er von dem mehr machte er eine Bewegung mit der Hand, als wolle er dem Schaffner Geld geben, worauf er von dem Schaffner veranlaßt wurde, den Zug zu verlassen. Aus diesem Borgang ist gefolgert, daß Ehlert den Beamten durch Geld dabe bestechen wollen, ihn ohne Villet mitsfahren zu lassen. Der Angeklagte behauptet, er habe teine Zeit mehr gehabt, sich ein Kahrbillet zu lösen, er habe deshalb, unn mitsahren zu dürsen, dem Schaffner den Fahrpreis und eine Mart Strasseld für das nicht rechtzeitig gelöste Billet einhändigen wollen. Eine Bestechung des Beamten habe ihm serngelegen. Der Staatsanwalt hielt die Schuld der Angeklagten für erwiesen und beantragte eine sechswöchentliche Gefängnistrase gegen denselben, während der Vertheidiger, derr Rechtsanwalt Dobe, in eingehender Weise die Nichtschuld strase gegen denselben, während der Bertheidiger, herr Rechtsanwalt Dobe, in eingehender Weise die Nichtschuld des Angeklagten zu erweisen bestrebt war, do es durch nichts bewiesen sei, daß der Angeklagte den Beamten habe bestechen wollen; im Gegentheil sei dem Angeklagten zu glauben, wenn er sage, daß er dem Schassen zur das erforderliche Seld zur Lösung eines Billets auf der nächsten Station, wie das in solchen Fällen ia üblich sei, dabe geben wollen. Der Gerichtschof verzurtheilte den Maler Ehlert zu 30 M Geldz oder sechstägiger Gefängnißstrase, indem er durch die Zeugenaußgagen die Absicht der Bestechung des Schassens als erwiesen erachtete. — Ferner wurde unter Aussichluß der Dessentlichkeit gegen den Dragoner-Offizier a. D. Felgen, den 15jährigen Laufburschen Gustav Schassen und den Arbeiter Hermann Albert Schadowski wegen Bergehens gegen die Sittlichkeit verhandelt. Felgen, der früher einen anderen Namen gesicht, hat mits Genehmigung seinen abligen Namen abgelegt, da er bereits früher wegen Sittlichkeitsvergehens rehp. Betruges mit 2 Jahren 6 Monaten rehp. 1 Monat Gefängniß bestrast worden ist. Der Thatbestand der jetzigen Anklage wurde durch das Geständniß des Angeklagten erwiesen. Felgen dat um milde Beurtheklung, da er unter dem Einfluß einer Kransheit stehe, gegen welche er vergeblich angekämpst habe. Der Gerichtshof verurtheilte Felgen zu 5 Monaten und Schadowski zu 3 Tagen Gefängniß, Schardin wurde freigesprochen, da der Gerichtshof annahm, daß ihm die Eckenntniß der Strasbarkeit seines Thuns nicht beis gewohnt hat.

ph. Dirschan, 9. Aug. Dem ersten Geschäftsbericht der Eeres Ruckerfabrit Dirschau entnehmen wir Rechtsanwalt Dobe, in eingehender Beise die Nichtschuld

ph. Diridan, 9. Aug. em ersten Gelchäftsbericht ber Ceres-Buderfabrik Dirschau entnehmen wir folgende Notizen: Die Campagne wurde am 1. Oftober begonnen und am 14. Januar beendet. Während dieser

Zeit viele hundert Fuß hinunterfällt. Sine Art Lähmung besiel mich, ich hatte das Gefühl, ich würde dem Stock nachfolgen, und wenn das Gras gerissen wäre, woran ich hing, so wäre ich wohl ganz apathisch und wie gelähmt wirklich hinuntergesaust. Es hielt aber. Ich blieb eine Zeit lang so hangen — endlich raffte ich mich wieder zusammen und bohrte jetzt mit der linken Hand, die den Bergstock ersetzen mußte, die einzelnen Stufen. Zum Glück war der Rasen nicht mehr fern. Nach sechs bis acht Schritten war ich da angelangt. Hier ruhte ich zunächst lange aus, mit den Fingern im Grase verstrickt, denn es war sehr steil.

auß, mit den Fingern im Grase verstrickt, denn es war sehr steil.

Es war nun noch eine größere Partie Rasen zu überschreiten, die recht steil, aber dadurch, daß ich mich immer gut an den Büscheln sestbalten konnte, auch ohne Bergstock nicht gerade gefährlich war. Ich hatte nun gedacht, dieser Kasen sühre dis auf die Höhe. Ich mußte mich aber recht bald eines Andern überzeugen. Weiter oben war nämlich ein ganz senkrechtes, nacktes Feld. Dier konnte ich nicht hinauskommen, ich mußte viel weiter seitwärts und, wie ich zu meiner unangenehmen Ueberraschung bemerkt, nochmals über Geröll gehen, das durch eine schmale Rasenpartie in zwei Abtheilungen getheilt war. Also da mußte ich mich ohne Alpstock hinüberarbeiten, die Stusen mußte ich mit der linken Hand graben. Das ging ja noch, wenn es auch recht michselig war, aber der andere große Dienst, den nit graben. Das ging ja noch, wenn es auch recht mühzielig war, aber der andere große Dienst, den mir der Stock geleistet, als hauptsächlichste und sicherste Stüze im Geröll, konnte nicht ersest werden. Die Sace war also recht mißlich. Ich recognoscirte lange das Terrain, ging bald höher, bald wieder tiefer am Nasen, um eine Stelle zu sinden, wo möglichst viele große Steine und vielleicht hier und da etwas Gras wäre, denn diese Stellen sind die sesten. Ich fand auch eine verhältnismäßig noch günstige Uedergangsstelle, und ganz langsam und mit vieler Mühe, mit Sprüngen hier, durch schnelles Laufen dort kam ich auch glücklich hinüber, zuerst über die breitere Abtheilung des Gerölls, dann ihrer etwas Kasen und dann nochmals über etwas Geröll. Nun kam noch eine wieder etwas stellere Kasenpartie, die aber auf allen Vieren bald glücklich überwunden wurde. Vest war ich oben! — Stehen konnte ich nicht. Ich probirte, an ein etwa 20—30 Schritte von meinem Stand-

Beit wurden in 180 Arbeitsschichten 437 060 Etr. Küben verarbeitet und zwar durchschnittlich pro Tag: vom 1. bis 24. Oktober 3889,8 Etr. und vom 25. Oktober bis zum Schluß 5162,35 Etr. Das Betriebs: Conto ergiebt einen Eeminn von 31 277,33 M, wovon nach den nothwendigen Abschreibungen für Grsindungskosten, Zinsen 2c. 6327,04 M als Keingewinn verbleiben, über dessen Verswendung die General-Versammlung beschlesen soll.

8 Ans dem Areise Marienburg, 8. Aug. Die Rapsernte ist als beendet anzusehen; der Ertrag deläuft sich auf etwa 25 Ultschfel vor culm. Morgen (gegen 35 im Borjahre). Der beständige Wechsel von Regen und schönem Wetter in der verstossenen Woogen (gegen and schönem Wetter in der verstossenen Woche hat das Reisen des Getreides nur noch mehr beschel von Regen und barrt der mähenden Sense. — Die Versammlung der Bezirlsvorsteher des Vereins zur Ermittelung gestohlenen, welche isingst in Neuteich tagte, hat bescholsen, welche jüngst in Neuteich tagte, hat bescholsen, zur Deckung der Schäden eine Prämie von 10. Int ans oder abgemeldet sind, wird dies Prämie wicht berechnet.

M Elbing, 9. Aug. Seit gestern Mittag ist das nicht berechnet.

Melbing, 9. Aug. Seit gestern Mittag ist das 6 Jahre alte Söhnchen des Schneidermeisters W. aus der Langen Hinterstraße spurlos verschwunden. Ders selbe war das einzige Kind der schwer betrübten Ettern. selbe war das einzige Kind der schwer betrübten Eltern. Der Vater des Knaben fuhr am Mittag nach Altfelde und wollte Letteren trot dringender Bitten nicht mitsnehmen. Man hat Beispiele, daß Kinder in solchen Fällen nicht selten eigenmächtig eine weitere Reise anzutreten suchten. Diese Möglichseit ist auch in diesem Falle nicht ausgeschlossen und es tragen diese Zeilen vielleicht dazu bei, andernorts auf den krästig entwickelten blanden Enghen mit Namen. Riebender aufmersten zu blonden Knaben mit Namen "Richard" aufmerksam zu machen.

Marienwerder, 9. August. Die Neubesetzung der Stelle des Dirigenten der Schulabtheilung der hiesigen Regierung ist erfolgt und der "Staatsanzeiger" dürfte schon in den allernächsten Tagen die bezügliche Beröffentlichung bringen. Ernannt ist unter Beförderung zum Ober-Regierungsrath der Regierungsrath Höfer in Trier.

Mus dem Kreise Marienwerder, 8. Aug. Die Batronate der ednageligden Kirchen zu Gr. Tromnau und Neudörschen haben zu der am 1. Oktober d. J. durch die Emeritirung des Pfarrers Köhler zur Erstedigung kommenden Pfarrstelle den Pastor Wilhelm Tamrowski, seither in Kuschlin in der Provinz Bosen, berusen. Das Consstorum zu Königsberg hat

Posen, berufen. Das Consistorium zu Königsberg hat die eingereichten Bocationen bestätigt.

(=) Kulm, 9. August. Bon den hiesigen Elementarstehrern wird der Lehrer Kather nach Berlin entsendet werden, um in der dortigen Handwerkerschule vom 15. August die Ende September an dem für Lehrer aus den Regierungsbezirken Bosen und Marienwerder ersissenen Beichen-Cursus Theil zu nehmen. — Die hiesige Liedertafel feiert heute in der Grudvoger Varowe unter Theilnahme vieler Gäste ihr Sommerfest. —Das Gestände des hiesigen Reals Progrymnasiums wird einer siber 9000. Kossenden Medaratur im Innern und Neußern über 9000 A kostenden Reparatur im Innern und Aeußern unterzogen. Gine Folge davon ist, daß unsere Stadtver-ordneten-Versammlung ihre Sigungen mahrend des Baues unterzogen. Eine Folge davon ist, daß unsere Stadtversordneten-Verlammlung ihre Sitsungen während des Baues nicht mehr in der Ausa abhalten kann und dis zum Oktober an anderen Orten — wahrscheinlich im Sessionszimmer des Rathhauses — tagen muß. Bis zur Besendigung des Baues hält das Real Progymnassum Schule in den Käumen des Ghmnassums. — Der Chunasial-Oberlehrer Borowski ist als technisches Mitglied der städtischen Schuldeputation von der Regierung bestätigt worden und wird in sein Amt einsgeführt werden, sobald seine Dienstbehörde ihm die Genehmigung aur Uebernahme des Ehrenamtes ertheilt haben wird. Als technische Mitglieder unserer Schulzdennichmen werden demnächst dereitscher Ur. Schulze und Oberlehrer Borowski — fungiren.

Nonitz, 8 August. Die Kreißsynode der Diözese Ronitz hat höheren Orts darüber Klage geführt, daß die Verhältnisse der Kuberden Einsster und Arbeiterinnen einen sehr verderblichen Einsster Nachtungter Ehrerden Ehrbeiter nach Geschlechtern gesonderte Rachtquartiere resp. Wohnungen polizeilich ausgeordnet werden. Darausshin sovert das königliche Landrathsamt von den Amtsvorstehern z. einen gutachtlichen Bericht über dies Verhältnisse, amenstsch darüber, ob der Erlaß einer Polizei-Verordnung in dem angegebenen Sinne erforderlich erscheine. (Kon. 8)

Erlaß einer Polizei-Berordnung in dem angegebenen (Kon. 3.)

Sinne erforderlich erfcheine. Rürglich theilten wir mit, daß auf mehreren Gütern bei Saalfeld in Ostpreußen die Kurtoffelfelber durch eine dort discher undekannte Raupe verwüsset seine. Man meldet jett, daß auch in Oberschlessen diese Schmarover aufgetreten und von Prosessor Ferdinand Cohn in Breslan als Berwandte der Maden der Kohlfliege (Anthomyla brassicae) erkannt worden sind. In Ober-schlessen sind übrigens fast nur mit Rosenkartosseln und Aurora bestandene Felder von der Larve heimgesucht.

### Literarisches.

© Die Verlagshandlung von Morits Schauenburg in Lahr hat durch die Herausgabe einer Liedersammlung unter dem Titel: "Commers-Abende. Die Leder des Allgemeinen Deutschen Commersduchs mit Klavier-begleitung" einen glücklichen Griff gethan ins volle Studenten- und ins volle Menschenleben. Sicherlich dürfte sich Jedermann und besonders der Student und "alte Herr", was das erste 18 Kummern umfassende

punkt aus befindliches Bächlein zu gehen: ich schwankte wie ein Betrunkener hin und her, es ging nicht. Ich ließ mich also zunächst nieder und ruhte etwa eine Liertelstunde aus, in meiner Nähe das rauschende Wässerlein sehend und hörend, ohne heran zu können. Diese Tantalusqual hatte aber bald ein Ende, ich raffte mich empor und taumelte bald ein Ende, ich raffte mich empor und taumelte nach dem Wasser hin. Es war gegen 10 Uhr Abends — seit 6 Uhr hatte ich mit meinen letzen Kräften gearbeitet, Nahrung hatte ich zuletz um 10 Uhr Morgens des vorigen Tags auf dem Schildhorngipfel genossen in Gestalt eines belegten Brödchens. Da hatte ich auch die letzen Spiristuosen zu mir genommen — Kothwein. Weine Schnapsssache mit Kirschwasser war nebst dem Baletot zurückgeblieden. Wasser hatte ich aus dem Wassersall dies 4 Uhr Nachmittags des Tages vorber aeschödest und auf der Tour zu meinem Felsens her geschöpft und auf der Tour zu meinem Felsennest noch einmal um 6 Uhr, seitdem keines mehr, also 28 Stunden lang war kein Tropsen Flüssigskeit über meine Zunge gekommen. Wie schmeckte mir das Wasser jett!! Es war sehr kaltes Schneeswasser, ich mußte also vorsichtig sein, langsam trinken und es erst lange im Munde behalten, damit es nicht zu kalt in den Magen käme. Ich machte mir Umschläge um die Stirn, Compressen auf das Herz, das ich stark frottirte — es arbeitete nämlich recht erbärmlich. Bohl eine Stunde lang (meine Uhr stand still seit Mittag, ich richtete mich nach Sonne und Mond, die ich eiseig studiet wich. So sehr viel konnte ich übrigens nicht trinken, weil es mir bald etwas übel wurde — leicht begreislich bei dem ganz leeren Magen. Wie ich nach her geschöpft und auf der Tour zu meinem Felfen= bei ich, da nur ein, allerdings prachtvoller Sternen-himmel mit zur Beleuchtung diente, oft stolherte und den Vergstock wiederum recht sehr vermiste. Von Zeit zu Zeit stärfte ich mich wieder am kalten Wasser, endlich fand ich etwa nach einer Stunde den richtigen Weg nach Mürrin, ich sühlte ihn mehr unter den Füßen, als daß ich ihn sah. So ging ich noch mit vielen Unterbrechungen über Schneepartien und zuletzt über ganz gewöhn-lichen, aber recht steil abfallenden, also ziemlich an-

heft der "Commers-Abende" anbetrifft, das augleich als "Festgabe aum 500jährigen Jubiläum der heibelberger Universität" erscheint — sechs Abende werden zunächst in rascher Auseinandersolge zur Ausgabe gelangen — angebeimelt fühlen, wenn er gleich an der Spite der Lieder das altehrwürdige, seierliche "Gaudeamus igitur" oder das Baterlandslied: "Deutschland, Deutschland über alles!" oder das selbstbewuste "Sind wir nicht zur Herrlichseit gedoren" vorsindet. Auch an Schesselsschaft zur Gerrlichseit gedoren" vorsindet. Auch an Schesselsschaft zu fein Mangel, darunter ein neues: "Bei Sendling auf lustiger Höhe", in welchem der Dichter der köstlichsen Laune frei die Zügel schießen läßt und das auf den Schwingen Isenmanuscher lustiger Töne sich heiter wiegt. Beft ber "Commers-Abende" anbetrifft, das zugleich als Tone sich beiter wiegt.

### Vermischte Nachrichten.

\* Ueber frühere Gagenverhältnisse der Berliner Hossignauspieler giebt ein Brief Friedrich Wilhelms III. Ausschluß, der sich im Besitze der Buchhandlung von I A. Stargardt befindet. Der König bewilligt in diesem an den Director des Nationaltheaters Issland gerichteten Brief einige Gehaltszulagen für seine damaligen Hossigneiter und bestimmt dieselben in solgender Weise: "Ich bestimme 1) vom 1. August d. I. (1800) eine Gehaltserbühung: von 23 Thalern 12 Groschen möchentlich auf Sieben und Zwanzig Thaler (1800) eine Gehaltserhöhung: von 23 Thalern 12 Groschen wöchentlich auf Sieben und Zwanzig Thaler zwölf Groschen wöchentlich für die Schauspielerin Unzelmann; von 18 Thalern wöchentlich auf Zwanzig Thaler wöchentlich, für den Schauspieler Unzelmann; von 2 Thalern wöchentlich auf Vier Thaler wöchentlich für die Schauspielerin Medus; von 12 Groschen wöchentlich auf Zwen Thaler wöchentlich für den Schauspieler Haler wöchentlich für den Schauspieler Haler wöchentlich zuf Ihrn. wöchentlich auf Vier Thaler wöchentlich für den Schauspieler Alssein Ussiehenzum Sinhundert und Künf und Siebenzig Thaler für den Schauspieler Lethmann, Sinhundert und Künf und Zwanzig Thaler für den Schauspieler Lethwann, Sinhundert und Künf und Zwanzig Thaler für den Schauspieler Lethwann, Sinhundert und Künf und Zwanzig Thaler für den Schauspieler Labes und Einhundert Thaler für die main, Einhundert ind gital und Sidalitäg Lydiet sie den Schauspieler Labes und Einhundert Thaler sür die Schauspielerin Eigensa."

Aus einem anderen Schreiben des Königs an Issland geht die Herzenssgüte desselben recht deutlich bervor. Am 15. September 1801 schrieb Friedrich Wilhelm III. aus Barez an Issland: "..... Lebrigens habe Ein Brief Iffland's, derselben Sammlung angehörig, liesert auch einen Beweis für die Sparlamkeit, womit das Hostheater verwaltet wurde. Ein für die Composition der Oper "Die Geisterinsel" bewilligtes Honorar von 500 Thlrn. wird von Iffland als "ein so besonderer Schritt und ein so auffallender Schritt" bezeichnet, daß er in einem drei Folioseiten langen Schreiben diese Extradewilligung zu rechtsertigen sucht.

\* Karl v. Pitoth's nachgelassens Bild "Der Tod Alexanders des Großen", wie bekannt für die Berliner Nationalgalerie bestimmt, ist sast vollender und sollte etwa um vier Wochen au die Nationalgalerie abgehen. Das "B. Tybl." schreibt darüber: Der verewigte Meister hat mit unermüblicher Treue trotz großer sorber licher Schwäche noch bis drei Tage vor seinem Tode

licher Schwäche noch bis drei Tage vor seinem Tode an dem Bilde gemalt; am 17. Juli — am 21. trat der Tod ein — that er den letzten Binselstrich an seiner lexten Schöpfung. Unvollendet ist eigentlich nur die Figur Alexanders, und beklommen fragt man sich, wer wird, wer kann gerade hier vollenden! Piloty wollte sich eine kurze Erholungszeit vollenden! Piloty wollte sich eine kurze Erholungszeit gönnen, um für die Bollendung seines Helben neue Kraft zu sammeln — das Schickal hat es anders mit dem Meister und seinem letzten Werk im Sinne gehabt. Noch ist man in den zunächst betheiligten Kreisen zu keinem Entschluß gekommen, ob das Bild als hinterlassenschaft Biloty's unangetastet bleiben, oder ein anderer Geist, eine andere Hand es zu Ende sübren sollen. Borausssichtst wird in der allernächsten zeit eine Besichtigung seitens der Direction der Nationalgalerie kattstaden und erst dann ein erdochtiger Entschluß getroffen werden. erst dann ein endgiltiger Entschluß getroffen werden.

\* [Totale Connenfinfterniß am 29. Anguft.] Bor einigen Tagen ift aus Sontbampton der Dampfer "Nile" abgegangen, welcher die zur Beobachtung der totalen Sonnenfinsterniß vom 29. d. bestimmte britische wissenschaftliche Expedition nach Westindien bringt. Der Führer der Expedition ist Normann Lockher; unter den Gelehrten, die ihn bezleiten, besindet sich auch ein Nichtschaftlichen Brosseller des Observationens in Rom. Die Finsterniß vom 29. d. wird führlichen und stüdlichen und stüdlichen und stüdlichen vaforums in Rom. Die stinsternis vom 29.0. wird sich von Westindien über den nördlichen und südlichen Utlantischen Decan nach Afrika erstrecken; man hat, will man sie vom Festland aus beobachten, nur die Wahl zwischen Benguela (Afrika) und der westindischen Infel Grenada. Die Sachverständigen entschieden sich für Grenada, obwohl hier die Sonnensstschieden sich für Grenada, obwohl hier die Sonnensstschieden sich die Regenzeit trisst, so die Wolken und Niederschläge leicht die Beobachtungen beeinträchtigen ein Aussicht genommen. fonnten. Man hat drei Stationen in Ausficht genommen, zwei am füdlichen und eine am nördlichen Ufer der Insel, und hofft, daß wenigstens an einer derselben der himmel während der totalen Berfinsterung, die kaum vier Minuten bauern wird, hell fein werde. Grenada ift nächft Trinidad die am meisten süblich gelegene westindische Insel; fie gählt gegen 45 000 Einwohner, fast alle sind Farbige. Sie ist vulcanischen Ursprungs, aber stark bewaldet und hat hat ziemlich hohe Berge, von denen in der Regenzeit zahlreiche Wildbäche niederströmen.

\* Jüngst stand vor dem Schwurgerichte zu Florenz eine Raubmörderin. Im Frühjahr kam ein reicher

strengenden Weg 1½ bis 2 Stunden lang, bis ich an einen Zaun kam, wo ich nicht weiter konnte. Ich ging bin und ber auf der Alp, fab einmal eine Hensch klopfte an allen Thüren an, aber kein Mensch war zu finden. Ich ging noch auf einen Hügel hinauf und auf der andern Seite wieder hinunter, konnte aber nirgends etwas vom Dorfe Mürren oder von den Hotels wahrnehmen. Da denke ich, ich habe mich wieder verlaufen und bin vielleicht nach einem andern Orte zugegangen, legte mich in Folge dessen aufs Gras neben ein Gitter, um etwas zu schlafen. Ich träumte wild von Ab-hängen und Geröll und stürzenden Steinen, hatte hängen und Geröll und stürzenden Steinen, hatte das Gefühl, ich rutschte nach unten, zum Theil wohl dadurch hervorgerusen, daß ich ganz schief auf der Alp lag und mich mit den Füßen gegen den Zaun steinmen mußte. So vergingen etwa zwei Stunden, ich wachte auf, indem ich mich in sigender Stellung, die schmerzenden Beine mit den händen massirend, vorsand. Es war etwas heller geworden, ich stand auf und — mein erster Blick fällt auf mein Hotel des Alpes, das direct unter mir am Fuße der Alp lag, auf der ich mich befand. Langlan ging ich nun binunter, langte birect unter mir am Fuze der Alp lag, auf der ich mich befand. Langsam ging ich nun hinunter, langte um 1,5 Uhr an, warf mich auf ein Sopha und hatte — benkt Such — Mühe, Cognac oder so Stwas zu bekommen: "Der Herr hat die Schlüssel und ist noch nicht aufgestanden". Mit Mühe brachte ich es zu Wege, daß der Herr geweckt wurde.

Der "H. C." bricht hier die weiteren Ausführungen des Geretteten ab. Er war mehrere Tage im bösesten Zustande an das Lager gesesselt und konnte nur unter den erschwerendsen Umständen

konnte nur unter den erschwerendsten Umständen das für seine Herstellung nöthige Material an Medizin 2c. beschaffen. Einen Arzt erhielt er endlich, — aber auch den Besuch von Abgeordneten einer frommen Secte, welche den mit den schwersten Fiederanfällen Kämpfenden, eine Folge der surchtbaren Uederanstrengung, wiederholt auch mitten in der Nacht veinigten seine Solaratten mollten ihn der Nacht peinigten, seine Seele retten wollten, ihn aber ohne jede Beihilse ließen zur Rettung seines Leibes, so daß letzterer um der ersteren willen fast verloren ging. Jugend und gute Natur siegten endlich und nach einigen schlimmen Tagen konnte sich der Kranke nach Bern transportiren lassen, wo er jest leidlich wieder hergestellt ist. Als Andenken an die furchibaren Tage bleiben ihm doch kleine Schwächezustände und eine ungeheure Rechnung.

Engländer Mr. Herford in die Arnostadt und lernte im Hotel eine junge Italienerin Stefania Bolsatti kennen, die durch ihre Schönheit großen Eindruck auf den Fremden machte. Stefania Bolsatti, eine ungemein träftige Erscheinung mit stechenden schwarzen Augen, erklärte am 15. März dem Hotelier, daß sie am nächsten Tage mit Herford einen Ausflug ins Gebirge machen werde und nicht bestimmt wisse, um welche Beit man sie zurückerwarten könne. Man wartete einige Tage auf die Heimkunst der Beiden, endlich ward die Polizei avisiert, man stellte Nachsforschungen an und entbeckte in einer frisch ausgewühlten einige Tage auf die Deimkunft der Beiden, endlich ward die Polizei avisiert, man siellte Nachsforschungen an und entdeckte in einer frisch aufgewühlten Grube im benachbarten Walde den schredlich verskimmelten Leichnam des Engländers, der seiner Pretiosen und seinen Seldes beraubt war. Mehrere Schüsse hatten ihm den Kopf zerschwettert, eine Rugel das Derz durchbohrt. Nun ward nach allen Richtungen ein Steckvief gegen Stefania Bossatie erlassen und diese endlich in einer römischen Spelunke entdeckt. Sie gestand das Kerdrechen nach kurzem Leugnen und erklärte, sie habe dem Engländer baar fünschundert Pfund Sterling genommen, für seine Werthsachen deren zweihundert erhalten. Die Italienerin beschandtet stolz, sie habe den Mord ohne fremde Ritischisse begangen, sie sei Urm in Arm mit herford durch den sinsteren Wald zegangen und hätte ihn plözlich von rückwärts erschossen, und als er bereits gefallen, die übrigen Kugeln nach ihm abgeseuert. Auf die Frage des Prässedenten, ob sie die Geliebte des Ermordeten gewesen, richtet sich Stefanie hoch auf und rust mit blizenden Augen: "Nein, ich din eine Mörderin, aber ein tugendhaftes Mädchen." Die Ungeklagte wurde zum Tode verurtheilt, aber der Gerichtshof beschloß, — ein Inadengeluch für sie zu überreichen.

### Bufdriften an die Redaction.

Die in einer Zuschrift an die Redaction dieser Zeitung vor einigen Tagen besprochene Angelegenheit der Landswirthschaftlichen Darlehnskasse zu Joppot, eingetragene Genossenschaft, ist von besonderer Wichtigkeit für alle diesenigen, welche dieser sehr leicht mit der Landschaftlichen Darlehnskasse zu verwechselnden und thatsächlich häusig verwechselten Firma Depositen geben, da sie ein großes Interesse daran haben, die Versonen der Genossenschafter zu kennen, welche mit ihrem ganzen Vermögen für die Schulden der Genossenschaft aussonen sollen. Das Geletz verordnet im § 4: "Der Gesellschaftsvertrag nuß bei dem Handelsgericht, in dessen Verzeichnisse der Versossenschaft dem Mitgliederverzeichnisse durch dem Vorstand eingereicht, vom Gerichte — im Auszuge veröffentlicht werden. — Zugleich ist bestannt zu machen, daß das Verzeichnis der Genossenschaft sie her Handelsgerichte eingesehen werden könne." Es verordnet ferner im § 7: "Bei jedem Vandelsgerichte, in dessen Verzeichnisser Eingesehen werden könne." Es verordnet ferner im § 7: "Bei jedem Vandelsgerichte, in dessen Verzeichnis der Eintragung in das Genossenschaftserseichen, was die SS 4 dis 6 für das Hauszusselbassen verzeichten. Die in einer Buschrift an die Redaction biefer Beitung das hauptgeschäft vorschreiben.

Wenn es nun richtig ist, daß das Institut, obsgleich es hier in Danzig in der Langgasse eine Niederslassung hat — man meint sogar, es sei die einzige und in Boppot gar keine mehr vorhanden! —, wenn es unbestritten bleibt, daß in das bei dem hiesigen Handelsgericht (Amtsgericht X.) geführte Genossenschaftsregister eine Eintragung nicht erfolgt ist, so darf man sich fragen, aus welchem Grunde diese Eintragung unterblieb. Diesselbe darf nicht unterbleiben, wenn nicht die Rublicität leiden soll. S 66 des Gesetes bestimmt: "Das Handelsgericht hat den Borstand der Genossenschaft zur Besolgung der in den SS 4, 6, 18 u. s. enthaltenen Borschriften von Amtswegen durch Ordnungsstrassen aus zuhalten." Es ist richtig, daß in diesem § 66 der § 7, welcher die Eintragung der hiesigen "Zweigniederlassung nothwendig macht, nicht erwähnt ist; aber es wird dem Geiste des Gesetes entsprechen und ist offenbar gewollt, daß auch die Anmeldung der Zuweigniederlassung ers desse des Geleges entsprechen und in difendar gewollt, daß auch die Anmeldung der Zweigniederlassung ersawungen werden soll. Hür diesenigen, welche die Einetragung winschen, z. B. das Berzeichniß der Genossenschafter einsehen, die Personen des Borstandes kennen wollen, wird es ein Leichtes sein, die Anmeldung zu erzwingen, wenn sie sich dieserhalb an das Amtsgericht X.

wenden.

§\*26 des Gesetzes bestimmt, daß "der Vorstand spätestens in den ersten sechs Monaten jedes Geschäftsjahres eine Bilanz des verstossenen Selchäftsjahres, die Zahl der seit der vorjährigen Bekanntmachung aufgenommenen oder ausgeschiedenenen, sowie die Zahl der zur Zeit der Genossenschaft angehörigen Genossenschafter veröffentlichen nuß". Jedenfalls hat der Vorstand dieser Pflicht genigt. Volle Dessenstlich hebt das Vertrauen zu dem Institut, und da der Vorstand das haupt jächlichste oder, wie manche Leute meinen, sein einziges Geschäft in Danzig macht, so dürste es den alleitigen Interssen entsprechen, die seither vermiste Veröffentlichung durch gelesene hiesige Zeitungen zu bewirken. —b. burch gelesene hiesige Zeitungen zu bewirken.

### Standesamt.

Bom 9. August.

Geburten: Zimmerges. Carl Papke, T. — Gerbersgeselle Hermann Feyerke, S. — Arb. Leopold Niesewendt, S. — Arb. Josef Mihnski, S. — Schlosserges. Gustav Reich, T. — Fuhrmann Johann Fillbrandt, S. — Böttdergeselle Hermann Sört, S. — Arb. Felix Schamke, S. — Bädermeister Ferdinand Krüger, T. — Holzarb. August Tänbert, T. — Arb. Wilbelm Schlicke, T. — Schmiedemeister Peter Rokky, T. — Arb. Johann Biol, S. — Arb. Julius Zube, T.

Aufgebote: Eisenbahn:Burean:Aspirant Richard Emil Gerting und Auguste Julianne Cornelie Gräbner.
— Arbeiter Richard Ludwig Krause und Ida Minna Marie Angel. — Arbeiter August Reiß und Anna Breuß.

Marie Angel. — Arbeiter August Keiß und Anna Preuß.

Todeskälle: T. d. Böttchergel. August Rhode, l I.

S. d. Schlössergel. Julius Brose, 6 M. — S. d.
Schneibergel. Friedrich Kutki, 1 J. — T. d. Arb.
Wilh. Marquart, 7 M. — Frau Anna Catharina Klatt, geb. Abrian, 62 J. — S. d. Arb. Friedrich Mang, 5 M. — T. d. Arb. Heinrich Schäfer, 2 M. —

S. d. Tischlerges. Emil Niemuth, 4 M. — T. d.
Schneibers Johann Stillert, 3 J. — S. d. Arb Anton Maifowski, 19 T. — Arb. Martin Corinth, 30 J. — Unehel.: 1 S., 1 T.

### Börsen-Depeschen der Danziger Zeitung.

(Special=Telegramm.)

Frankfurt a. M., 9. August. (Abendborfe.) Deffert. Creditactien 229% Franzosen 1841/4. Lombarden 93%. Angar. 4% Goldreute 87,90 Muffen von 1880 88,60. Tendens: fest.

Wien, 9. August. (Abendborfe.) Defterr. Credit actien 284,70. Franzosen -. Lombarden 4% Angarische Golbrente 109,20. Tenbeng: fest

Baris, 9 August. (Schlußcourfe.) 8% Amortif Rente 84,85. 3% Mente 82,65. Ungar. 4% Goldrente 87%. Franzosen 457,50. Lombarden 237,50. Türken 14,75. Megapter 374. Tenbeng: ruhig. - Mohauder 88° loco 29,50. Ruhig. Weißer Bucter 70 August 31,30, 70 Sept. 31,50, 70 Dft. 33,00. Tendeng: rubig.

London, 9. August. (Schlußerurfe.) Confols 101% 4% preußische Confols 104. 5% Muffen de 1371 993/4. 5% Ruffen be 1873 99%. Aftrien 14%. 4% nugar. Goldrente 86%. Aegapter 74%. Playdiscont 1% % Tendeng: fest. Davannander Rr. 12 12, Rüben-Robauder 10%. Tendenz: -

Betersburg, 9. August Wechsel auf London 3 M. 23 %. 2. Drientant. 99 %. 3. Drientant. 99 %.

### Rohancter.

Danzig, 9. August. (Privatbericht von Otto Gerise.) Tendenz ruhig. Werth für Basis 88° R. 10,75.—10,80 K franco Transitlager Neufahrwasser. [Berichtigung.] In dem am Sonutag erschienenen Wochenbericht ist irrthümlich "Käuserpreis" anstatt "Käuserkreis" gedruckt worden.

# Chiffs-Nachrichten. \* Ueber die bereits gemeldete Strandung des Hamburger Dampfers "Prinz Albrecht" theilt ein Correspondent des "Berl. Lagebl." aus Tanger, 28. Juli, aus Grund directer Mittheilungen des Capitäns, nachstehende Einzelheiten mit. Der "Brinz Albrecht", ein großer Dampfer der Hamburger Unglialinie, mit 2300 Tonnen vorwiegend in Spirituosen, Weinen, Consserven und Eisen bestehender Ladung unter dem Capitän Brandt befand sid auf der Kahrt von Bordeaux nach Indien in der Straße von Gidraltan. Es war am 25. Juli, Sountag Rachmittag gegen 2 Uhr, als sich plötzlich ein so dichter und starker Nebel erdob, daß der Fahrt nach seiner eigenen Mittheilung, mehr von der Gapitän, nach seiner eigenen Mittheilung, mehr von der Hamissen von sich zu sehen glaubte, und die Mitte der Straße zu gewinnen suchen wolste. Raum war der neue Aurs eingeschlagen, als ein Knirschen und Krachen ertönte und der Dampfer an der marossanlichen deutlich das Medern der Anderen der an dem seingen die en der starte deutlich das Medern der an dem selstgen Strande weibenden Ziegen hörten, obsidon des dichten Nedels wegen vom Lande nicht eine Spur zu sehen war. Die Strandungsstelle ist in unmittelbarer Nähe des "el Kallischen deutschaft, derrn Mansur Meldameh, an der Nordsstille, auf dem Wege von hier nach Ceuta, daß hinter dem sogenannten torre danquitto. Um nach der Stelle zu reiten, sind drei Stunden von hier erforderlich, im Boote hingegen, auf directem Wege zu Wasser, gebraucht man nur eine Stunde. Menschen von hier erforderlich, im desten, ohwohl turze Zeit darauf verschieben eisen keine son ische eines der keine gegen der keine geringste Verletung erstitt. Es war insdessen, ohwohl kurse Zeit darauf verschiebene keine son ische einsch die geringste Verletung erstitt. Es war insdessen der Stelle waren, nicht möglich, dem "driftsten den Gester den Geste kann er des gescha

Stationen. Muliaghmore Aberdees Christiansum Kopenhages Stockholm Maparanda Fetersburg Moskau Bork, Queenstow Brost Belder Sylt Hamburg Swinsminds Houfahr wasses Momel Paris . Karlarube Wiesbaden

Freelam . | 762 | W | D | Decision | 10 | 5]

Fle d'Aix | 766 | ONO | 2 | Wolkenlos | 20 |

Missa | 766 | still | - Wolkenlos | 21 |

Fries | 767 | still | - Wolkenlos | 22 |

Nachts Thau. 5) Nachts Regen. 4) Tags |

über Dunst. 5 Nachts Regen. 5 Nachts Regen. 4) Tags |

über Dunst. 5 Nachts Regen. 5 Nachts Regen. 4) Tags |

über Dunst. 5 Nachts Regen. 7 - steif, 8 om stürmb oh, 10 |

gtern. 10 om starker Sturm. 11 om heftiger Sturm. 12 om Orkko

Dampfer sich zurückziehen musten, der "Brinz Aldrecht selbst aber umgedreht wurde und nun so tief in den Kippen liegt, daß an ein Loskommen nicht mehr gebacht werden kann. Seit einigen Tagen, nachdem der Wind wieder etwas nachgelassen, ist man mit dem Bergen der Ladung beschäftigt. Die marvccanische Regierung hat bereitwilligst Militär zur Bewachung der geborgenen Güter zur Verfügung gestellt.

Meteorologische Depesche vom 8 August. Original-Telegramm der Danziger Zeitung 8 Uhr Morgens.

wsw wnw o

WEW

gw wnw

still

w w

751

763

Wetter.

15 17 12

15

16

17

wolkig

halb bed.

Dunst heiter

bedeckt

bedeckt

wolkig

wolkenlos

wolkig bedecht halb bed. bedscht

Saiffe.Lifte. Renfabrwaffer, 9. August. Biad: WNB. Angetommen: Bürgermeister Dom, hing, Stettin, Kalffteine. — Artushof (SD.), hoppe, Burntisland,

Befegelt: Biene, Banfen, Dog, Getreibe.

Schiffs-Rachrichten.

Nebersicht der Witterung.
Der hohe Luftdruck hat sich über Süde und Centraleuropa, sowie über die südliche Hälfte der britischen Juseln ausgedehnt; die gestern erwähnte nordwestliche Depression ist ohne tieferen Einsluß auf das Wetter des Continents vorübergegangen. Ueber dem ganzen Erdtheil ist eine schwache westliche Luftbewegung vorherrschend. In Deutschland bat dei veränderlicher Bewölkung eine Temperatur-Junahme etwas über die normale statzgesunden. Obere Wolfen ziehen aus nordwestlicher Richtung.

Deutsche Seewarte.

Deutsche Seemarte.

Premde.

Potel du Nord. Frau Mitterguisbester Lebsowsti a. Barschan. Fran Mitterguisbestiger Etessen n. Tachter a. Gr. Seintau. Rachte nech Gaitin a. Br. Stagard, Rechtsammatt. Michobsti n. Catin aus Warschan, Oberstättenant 2. D. Hran Landrichun Wönger aus Harrichun, Oberstättenant 2. D. Hran Landrichun Wönger aus Dannover. Derptiteitenant 2. D. Hran Landrichun Wönger aus Dannover. Derptiteitenant 2. D. Hran Landrichun Wönger aus Dannover. Derptiteitenant 3. D. Hran Landrichun Michobst M. Steine A. Beitlin, Steinbamm a. Retting, Moch a. Bertin, Steinbamm a. Banbesdut, Simmer aus Beitlin, Passidor aus Bertin, Decidier a Damburg, Doniabamm a. Banbesdut, Simme aus Bertin, Janson a. Bertin, Austonian Bertin, Decidier a Damburg, Doniabamm a. Sanbesdut, Simme aus Bertin, Annion a. Transfurt, Karett a. Univerber, Stroppe a. Univerberg, Annibed a. Stutigart, Jacob a. Bertin, Kausteute.

Englisches Dauß. Fran Ergellens u. Dbernit a. Ratsunde.

Dernit a Dranienstein, Cabett. Dr. Miller a Goslar. Deciderer. Brütten Miller a. Goslar. Stender aus Bertin, Wagner a. Goslar. Stender aus Breitin, Wagner a. Glipfoort, Gontebe a. Plauern, Manuer a. Abin, Miller aus Fleinsburg, Meyer a. Giolp, Rausteute.

Poete de Bertin. Balle und Deferes a. Bertin, Bunntereubprez.

Poete de Bertin. Balle und Deferes a. Bertin, Muntereubprez.

Poete de Bertin. Balle und Deferes a. Bertin, Buntereubprez.

Poete de Bertin. Balle und Deferes a. Bertin, Millerguisbestiga. Bertin, Willerguisbesfiger. Eink n. Jody a. Fransfurt, Forditt. Charfischer a. Beitagal, Dermana Ergin, Steinbard. Austrelle a. Bertin, Willerguisbesfiger. Eink n. Jody a. Fransfurt, Fordit e. Garfischer a. Beitagal, Derman a. Britisberg, Brooklas a. Bertin, Gosffier aus Eichgal, Derman a. Britisberg, Brooklas a. Bertin, Gosffier aus Eichgal, Derman a. Britisberg, Brooklas a. Bertin, Gosffier aus Eichgal, Derman a. Breiten, Schiegera. Bertin, Britisberg, Brooklas a. Bertin, Gosffier a. Bertin, Britisberg, Brooklas a. Bertin, Britisberg, Brooklas a. Bertin, Briti

aus Berlin, Kanstente.
Aotel de Wetersburg. v. Brese a. Strahburg. Gerichtrush Zuchen. Gattin a. Krügerstampe, Guisbeilger. Arnold a. Berlin. Schadewelle a. Dresden, Oppenheim a. Stettin, Kopper a. Hamburg, Pitt a. Berlin, Meher a. Michhausen, Hopp a. Berlin, Menmann a. Jamburg, Gotzgeren. a. Berlin, Jerrmann a. Grauberz, Kalekli, Landeberg, Schröder aus Berlin, Schulmann a. Mohrungen, Kaussente.

Berantwortliche Rebacteure: für ben politischen Theil und bere mischte Nachrichten: Dr. B. herrmann. — bas Feuilleton und Literariiche h. Röchter, — den lokalen und brovinziellen, handels-, Marine-Theil und ben öbrigen rebactionellen Jinhalt: A. Klein, — für den Juseracentseft: A. B. Kaiemann, sämmtlich in Tanzig.

Airchliche Anzeige.

Donnerstag, den 12. und Freitag, den 13. August, gebente ich meinen Confirmanden= Unterricht zu beginnen und erbitte Unmeldungen zu demfelben in den Stunden von 11 bis 3½ Uhr in meiner Wohnung Schmiedegasse 3. (9133 Collin, Divisionspfarrer.

Specialarzt Dr. med. Meyer beilt alle Arten von änßeren, Unter= pellt alle Arren von augeren, linterjeibs-, Frauen- n. Hautkrantheiten
jeder Art, selbst in den hartnäckigten Fällen, gründlich und schnell,
wohnhaft seit vielen Jahren nur
Leipzigerstr. 91, Berlin, von 11 bis
2 vorm., 4 bis 6 nachm. Auswärt.
mit gleichem Erfolge brieslich. (Auch
Sonntags.) (7288)

Die landwirthschaft= liche Winterschule zu Marienburg in Wyr.

beginnt ihren 7 Winter- Curfus am 11. October er. Anneldungen ninmt entgegen und Auskunft über alle die Anstalt betreffenden Angelegenheiten ertheilt jederzeit unentgeltlich (9349 Der Director Dr. Kuhnke.

Große Lotterie

zur Wiederherftellung der Ratha= rinenfirche Oppenheim am Rhein. Conc. in der ganzen preuß Monardie, Großh. Heffen u. and. deutsche Staaten. Viehung 14. Ortober. Hauptgew: 12000 A. 5000 A. 3000 A.

Sauptsew.: 12000 . 12000 1500, 1000 M. a 500=2500 A 1500 Geminne: 43000 .M.

Losse a 2 . 11 Loose 20 . 311 beziehen durch alle Loos=geschäfte, sowie durch die General= A. Eulenberg, Elberfeld.

Rotterie: u. Bantgeschäft. In Danzig bei: Theod Bertling, Gerbergasse 2, Carl Feller, Johannisgasse 36, Georg Möller, Jopengasse 55 und in der Expedition dieser Beitung. Solide Agenten werben aller= orts gefucht.



Ausfunft ertheilt ber haupt-Agent Brund Voigt in Dangig, Franen-

Lungen- u. Magenkranken!

Die Arantheiten der Athmungs= organe und deren Beilung organe und deren Heilung Bon Dr Aug. Dhes Oberstabsarat 1 Kl. Br. in ihren eigenartigen Er-feitigen Besiehungen u gegen-seitigen Besiehungen wehlt Toges Von Dr Aug. Dies, Oberstabsarzt 1 Rt. Br.

85 Grundregeln nehft Tages-diät. Bon Specialarzt Dr. Michaelis. Breis M. 1,50. (9145 Berlag von N. Zimmer, Berlin W. [Zu beziehen durch iede Buchbolg.]

Ber Schlagsluß fürchtet
oder bereits davon betroffen wurde,
oder un Congestionen, Schwindel,
Lähmungen, Schlassofilosigsteit, resp. an
trankhaften Nervenzuständen leidet,
wolle die Broschüre "Neber Schlagssluß=Vorbeugung u. Heilung, 3. Aufl.
vom Berfasser, ebem. Landw. Bataillonsarzt Nom. Beizmann in Vilshofen, Bayern, kostenlos und franco,
bezieben. (7287

### Badesalze

aus den notürlichen Quellen von Kreuznach, W ttefind, Kösen, Colberg, Staffurt 22. bereitet.

Seesalz, Natürl.Mineralbrunnen Fichtennadel-Extract

Minerya-Droguerie, 4. Damm 1.

Inhaber:

Richard Zschäntscher. Dr. Spranger'sche

Magentropfen helfen sosort bei Wigräne, Magen-framps, Nebelseit, Kopsichmerz, Leib-ichmerzen, Berichleimung, Magen-sanren, Ansgetriebensein, Schwindel, Kolik, Stropheln 2c. Gegen Sämor-rhoiden, Sartleibigkeit vorzüglich. Be-wirken ichnell und schwerzlus offenen Leib, Appetit sosort wiederherstellend. An kahen in Danzia nur in folgenden

Ju baben in Dausig nur in folgenden Apothefen: Breitgasse 15 u. 97, Langen-markt 39 und Langgarten 106. In Marienwerder nur in der Nathk-apothese, a Fl. 60 L. (6891

Seited Beide Seiratsvorfdläge erhalten Seie jefort i. verfchlogenen Cous vert (blörert). Porto 20 Pi-General-Amgeiger", Berlin Sw. 61. F. Damen fri.

# Großer Ausverkauf. Ca. 1500 Stck. Zieh-Harmonikas, einfache und doppelreihige werden zu einem Dritttheil des Fabrikpreises dis 13. August Abends verkauft. Günstige Gelegenheit für Wiederverkäuser. Danzig. Langebrücke 11. D. Ruschawitzky aus Leipzig.

Die Actionäre der Inderfabrit Altfelde werden hiermit zu einer ordentlichen General-Bersammlung auf Mittwoch, den 25. August cr.,

Nachmittags 4 Uhr, in den Krengfrug zu Schönwiese ergebenft eingeladen. Tagesordung:

1. Bericht des Aufsichtsraths.
2. Bericht der Direction über den Gang und die Lage des Geschäfts unter Vorlegung der Bilanz.
3. Wahl eines Mitgliedes des Aufsichtsraths an Stelle des durch das Loos ausscheidennach § 34 des Statuts.
4. Bericht der in vorjähriger General Bersammlung gewählten Rechnungsrevisoren und Decharges-Ertheilung für das Rechnungssichen 1984/85

Wahl dreier Rechnungsrevisoren nach \$ 30 bes Statuts. Beschluß über die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr. Zuckerfabrik Altfelde.

Die Direction: M. Bunderlich=Schönwiefe. Bollerthun=Rladendorf. Bohlmann=Ragnafe.

Andrees Handatlas, neue wesentlich

verbesserte und um ein Viertel des Umfangs vermehrte Auflage in 120 Kartenseiten mit vollständigem Namenverzeichniss. In 12 Lieferungen a 2 Mark. Erschienen drei Lieferungen, jeden Monat eine Lieferung, zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Colporteure. Dieses grosse Kartenwerk von vollendeter Ausführung und auf dem neuesten Standpunkte der Wissenschaft stehend, macht durch seine unerreichte Billigkeit den grossen Specialatlas, bisher ein Privilegium wohlhabender Leute, zum All-

Für die Besitzer der ersten Auflage:

Supplement zur ersten Auflage von

Andrees Handatlas, enthaltend die 33 Seiten neuer Karten der 2. Auflage von 1886. Apart für die Besitzer der ersten Auflage. In 3 Lieferungen = 2 Wark, vollständig 6 Mark. Erschienen eine Lieferung mit der Aufbewahrungsmappe für das Ganze. Preis für letztere 1 Mark 50 Pf. Durch dies Supplement ist jedem Besitzer der ersten Auflage die Möglichkeit geboten, sein Exemplar auf der Höhe der Brauchbarkeit zu erhalten.

Verlag von Velhagen & Klasing in Bielefeld und Leipzig.

# Kirchenbau-Lotterie

zur Wiederherstellung der Katharinenkirche in Oppenheim am Rhein.

Ziehung am 30. December 1886. 1500 Gewinne und zwar zu: Mart 12000, 5000, 3000, 1500, 1000, 5 à 500, 15 à 100, 70 à 35, 1405 à 10. Loose a 2 Mt. zu haben in der

Expedition der Danziger Zeitung.

Tapeten, Zapeten, Zapeten, per Rolle schon von 10 Pfg. an; bessere Qualitäten bis 3n den feinsten handdruck-Lapeten

direct aus der Fabrik, mithin zur Sälfte der hier üblichen Preise

C. Lau, Goldschmiedegasse 14

Men's Stofkragen, Chemisetts u. Manschetten, Cravatten, Träger, Tricotagen und Socken empfiehlt zu bisligsten Preisen und versendet die (7290

Niederlage 1 Damm 8. J. Schwaan.

Türkische Tabak-Regie

Niederlagen der echten türkischen Cigaretten und Rauchtabake der Regie in den hervorragendsten Cigarrengeschäften. Wiederverkäufer wollen sich wenden an

Gebrüder Mayer, Mannhelm.

# Blitzableiter

aus Rupferdrattfeil mit Platinafpitze, beste, billigste und einfachste Confixuction, liefern complet

Ferd. Ziegler & Co., Bromberg. Prospecte und Kostenanschläge gratis.

Für Brauereien.

Wals, Hopfen, Bech, Gumuni, Kellerlichte, Holz- und Eisenglasur, Faßforke, Flaschener, Flaschen, Hafchene, Faßbürsten, doppelt schwestigs. Kalk-Tropfsäcke, Malzichauselin, Bierstenhobeln, Kellerleuchter und Lampen, Faßforsmaschinen, Faßwickel u. s. w. vom Lager, ferner Gerstenreinigungs- und Sortirmaschinen, Malzentkeinungs- und Putmaschinen, Malzsipdwagen, Malzbernner, Malzschreinigungs- und Putmaschinen, Malzsipdwagen, Kühlapparaie, Bumpen, Kortmaschinen, Hülapparate, n. b. v. offerirt auß bewährten Spezialfabriken. Kataloge und Muster prompt und gratis.

(9193

Paul Krause, Königsberg,

Branerei-Artifel und Korlwaaren-Sandlung.

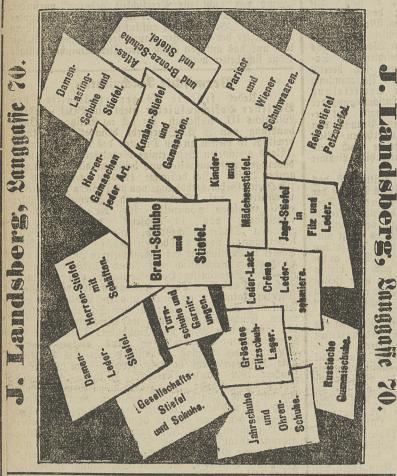



Einhorn-Apotheke in Prag. Von Aerzten erprebt u. empfehlen.

Fanta's Ichthyol-Selfe (gegen Gesichts-röthe, Nasenröthe, Juckflechten). - Fanta's Glott- uud Bheumatismus-Selfe. - Fanta's Neapolitanische (Mercurial-) Selfe, sowie feinste medicinische: Bierdotter-, Bensee-, Kräuter-, Vaselia-, Glyceria-, Gallea-Sylfe und Dr. Sohr's Zahapasta. II. Zu fjaben in allen Apotifichen. In Danzig bei Apoth. F. Fritsch, Königl. Apotheke.

Bei sofortiger Abnahme

offerire a 4 % größere Posten auf feine ländliche Bestitungen 1 stellige hypothekarische Darlehne. Grenze: 22 1/2 f. Reinertrag Bankprovision, Toren, Besichtigung nicht erforderlich. B. Karschny-Stettin.

Mehrücken und frische Kieler

Magnus Bradtke.

Wein-Ctiquetten. Berlin W., F. P. Feller, Kronenstraße Nr. 3. (7349 Muster franco gegen franco.

Bierkorke.

Um zu räumen offerire ich eine Parthie von 500 Mille furze gerade Vierforfe 10" Ig. 9–10" ft. nach Muster a. 1.50 p. M. ab hier bei Eninahme von mindestens 30 Mille.

Königsberg i. Br., Korfmaarenbandl.

Kiefern

(Danziger Waare) in Galizien zu verkaufen.

Nähere Auskunft unter M B. poste restante Jaroslau. (9333

Shne Auswahl versichert gegen Feuer, Gebäude oder Mobilien von 11/26 sir massiv dis 6°/00 für Strohbach, gegen Hagel von 7,2°/00 für Setreide, feste Brämie, deutsche Gesellschaft. Küdporto erbeten. Arnold, Kaudtsugent, Danzig.

Oftfriesische Stammheerde Platenrode pr. Neustadt Westpr. giebt

10 tragende junge Rühe ab.



Boctverfauf in meiner Rambonillet-

Kammwollheerde

beginnt hier am 11. September cr., Mittags 1 Uhr.
Auf Anmeldung sende Wagen zur Abholung nach Bahndof Güldenkoden.
Wiese bei Hirschfeld i. Oftpr., den 6. August 1886.
P. Frankenstein.

3344)

50 sechs Monate alte Lämmer englisder Areuzung verfäuslich. (8322)
Auf ein neues Grundstück, Tage
50 000 Mark
werden zur 1. Stelle 20 000 M. gesucht.
3wischend. verbeten. Ges. Off u. 9310 in der Exped. d. 3tg. erbeten.



# Stammichäferei Suzemin :

bei Br. Stargard. Der Bockverkauf von Bollblut=

Rambouillet=Böcken

beginnt am 1. September 1886, Wittags 2 Uhr, au festen Preisen von 100 M. und darüber. Bei Concurrenz tritt Bersteigerung ein. (9348 Albrecht.

Die

Bocanction mit

Rambonillet= Kammwoll-Böcken

findet statt am Donnerstag, den 12. August,

2 Uhr Nachmittags.
Wagen auf Bestellung Station
Stuhm und Nicolaiken.

(9110 Dom. Michorowo.

100 fette Hammel (Trodenmast) stehen sum Berkauf in Gr. Krebs bei Marienwerder. 9192) C. Leinveber.

Gut&=Berfauf. Mein im Kreise. Neibenburg beleg. Gut von 226 Hectar mit vollst. lebend. u. todtem Invent. und ganz. Einschnitt beabsichtiae für e. billigen Preis bei 4—5000 Thlr. Anz. 211 vert. Gef. Off. end H. 15 673 an **Daasenstein und** Bogler, Königsberg in Pr. (9343

Gin Gafthof 2. Al., in vollem Betriebe,

feit 30 Jahren, Logis für Seeleute und Auswanderer, in Stettin am Dampfichiffbollwerf, sehr preiswerth zu verfaufen. Zur Llebernahme gehören 12 bis 15 Mille Mark. Dypotheken sest. Offerten sub B. D. 278 durch Audolf Wosse, Stettin, erb. (936)

Dominium Al. Bojchpol per Gr. Bojchpol hat zum 15. August 50 sechs Monate alte Lämmer

In Transwis bei Altfeste stehen: elegante Reitpferde preiswürdig zum Berfauf. (919 bon Kries.

Ein Paar gut erhaltene Anumetgefchirre find für 50 M täuflich zu haben

> Ein vorzüglich erhaltenes Westermayer'sches Pianino ift billig ju verkaufen Beilige Geiftgaffe 16, I. [9390

Fine ganze Sammlung Rebgeweihe, 20 Stud, find zu verlaufen bei A. Lubowsth.

30000 Weark

werben zur ersten Stelle auf ein Fabrikgrundstück gesucht. Abr. u. 9324 in der Exped. d. Zig.

Ein sehr tüchtiger Verfäufer mit guten Referengen findet bei hohem Salair in meinem Mantelgeschäft Engagement.

S. Leyser Jr., Königsberg in Pr.

welcher bei der feineren Kundschaft eingeführt ist, von einem ersten Lon-boner Rum-Exporthause für Danzig und Westpreußen gesucht. (9347 Brima-Referenzen nöthig. Offerten Rudolf Mosse, London, Queen-Victoria-Street 16/18.

Vertreter-Geluch.

Für ein rheinisches Weinhaus ersten Ranges wird ein geeigneter, gut eingeführter Bertreter für Danzig und Umgegend unter vortheilhaften Bedingungen gesucht. Franco-Offerten unter Nr. 8907 vermittelt die Exped. d. Btg.

Gine fehr leiftungsfähige Schanm= wein-Fabrit am Rhein fucht einen *lertreter* 

gegen hohe Provision. Gefl. Offerten sub **R. M. 408** an **Audolf Woss**e, Wainz. (9279

Photographie. Ein Sohn anständiger Eltern, der Lust hat, die Photographie zu erlernen, kann sich melden bei Emil Frenzl, Photograph, Borstädt. Graben 41.

Vertreter gelucht,

der die hies. Photographen zu be-suchen hätte jum Berkaufe eines. Consumartikels anseiner der leiftungsf. Softmateles auseinet ver terlinigen Kabriken. Nach Einführung gutes Einkommen gesichert. Offerten mit Referenzen erbeten sub K. C. 577 an **Saasenstein & Vogler**, Frankfurta. M. Suche noch f. einige f. tücht. Kinder-gärtnerinnen Stellung 3. Octbr. E. Funt, Kinderg Borst., Töpferg. 14. Wirthinnen. Köchinnen, Stubens u. Hansmädchen, alle mit guten. Beugnissen, weist nach [9384 A. Lubowsth, Boppot.

Sine Wittwe aus guter Familie, in allen Zweigen ber hauswirth-ichaft wie handarbeit geut, fucht Stellung zum 1. September oder später, entweder als Literin eines Hauswesens oder, da sie auch in Krankenpslege geübt, als Pslegerin alter Herrschaften. Nähere Auskunft unter Nr. 9385 in der Exped. dieser

Btg. erbeten.

kin gehildetes Mädchen fucht Stellung bei einer alten Dame als Gesellschafterin 2c. Abr. u. Q. 25 werden postlagernd Jopppot erteten. Cangagie 20 ist die Obersasletage, bestebend aus 2 Stuben, 3 Kabin.
20., zu Michaeli a c. zu vermiethen. Besichtigung von 9 bis 12 Uhr Borsmittags. Näheres im Laden part. Gine große herrschaftl. Wohnung, Langenmarkt vis-a-vis der Börse, ist zu vermieth. Näheres Matstausches gasse 10, 2 Treppen bei Braun.

Breitgasse 97 ist die herrschaftliche Wohnung, erste Etage, bestehend aus Saal und 4 bis 5 Zimmern, per 1. October cr. zu vermiethen. Besichtigung 12 – 2 Uhr. Näheres in der Apotheke. (8938

Beamten-Berein

Ordentliche Generalversammlung am Wontag, den 23. August d. I., Albends 1/2. 7 Uhr in der größen Saalloge des Friedrich = Withelm= Schützenhaufes. Tages = Ordnung: 1. Geschäftsbericht, Feststellung der Dividende und Dechargirung der Rech-nung pro 1885. 2. Ersatwahl der Mitglieder des Borstandes und Wahl der Stellvertreter, sowie der Rech-nungs = Revisions = Conunission. Nach Beendigung der Generalversammlung nehmen die Mitglieder und deren Angehörige. sowie die eingeführten Gäste am Garten-Concert Theil; das Entree wird aus der Vereins-Kasse gezahlt. Ordentliche Generalversammlung

Der Vorstand des Beamten-

Vereins. Fint, Regierungs: Rath. Verein der Ostpreussen.

Dienstag, 10. August 1886:

General-Verfammlung

(michtige Besprechung)
bei Restaurateur hint, heil. Geistgasse.

G. R.!

Drud u. Verlag v. A. W. Kafemann in Danzig.